

7.0. germ. 729 Kr Klingemann





Uh.

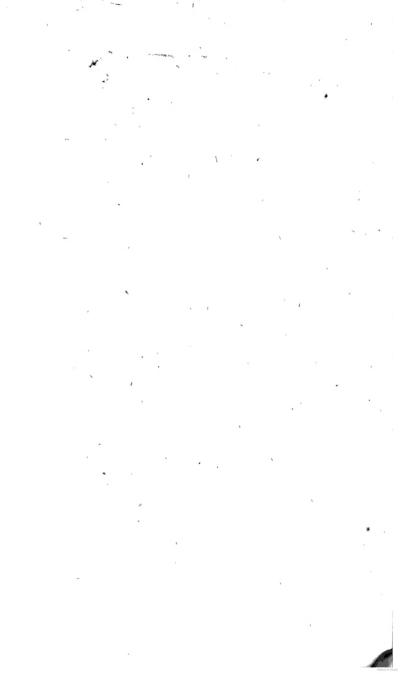

184

•

. .

.

# Faust.

Gin

Trauerspiel in funf Acten

b o n

August Klingemann.

A. B. Schlegel.

Leipzig und Altenburg:

F. A. Brodhaus.

1815.

<sup>&</sup>quot;Rein Aberglaube hat herrschend und weit durch Zeiten und Bolfer verbreiter fenn konnen, ohne eine Grundlage in der menschlichen Natur ju haben: an diese wendet sich der Dichter, und ruft aus ihren verborgenen Tiefen hervor, was die Aufklarung ganzlich beseitigt zu haben meint, jenen Schauer vor dem Unbekannten, jene Ahnung einer nachtlichen Seite der Natur und Geifterwelt."



# Faust

bon

August Klingemann.

.

•

- 1

## Personen.

Doctor Johann Sauft.

Rathe, fein Beib.

Diether Fauft, fein blinder Bater.

Wagner, fein Famulus.

Selene.

Ein Fremder.

Erster

3 weiter

Student.

Dritter-

Erfter } Leichentrager.

Erste Zweite

Maste.

Dritte

Unführer der Gerichtediener.

Ein Rellner. Leichentrager. Gerichtsdiener. Masten. Erscheinungen. -16 9 B 6 7

- 101 gg 6

1 - 1 Sac

4-130

·\*= /5 = 1 3 1 1

= 11.5%

Regarder in entre god a

TOD AGAINT . JEOGENNESS.

# Vorerinnerung.

Co viel auch die alte Legende von Faust schon bearbeitet worden ift, so mangelt es doch der Buhne bis jest immer noch an einem acht dramatischen Fauft, und Leffing scheint den Con angegeben gu haben, den Gegenstand über, haupt so sehr in das Gebiet der Philosophie binuberzuspielen, daß die mystischen Beziehuns gen bei den fpatern Bearbeitern fich bis jum Allegorischen aufgelof't haben, und das geheim; nisvolle Grauen, das durch die alte Legende waltet, in den neueren Darftellungen ganglich verschwunden ift. Die Herrlichkeiten des Go: theschen Sauft find anerkannt, aber Gothe's Gedicht hat nur dramatische Momente und

ist nie für die Bühne bestimmt worden. — Wenn ich deßhalb mich an eine neue Bearbeis tung dieses Gegenstandes gewagt habe, so ges schah es aus dem oben angeführten Grunde, und weil ich versuchen wollte, die alte Legende ächt dramatisch auszuführen und jenes Gothische, Gescheimnisvolle und Schauerliche in meine Darsstellung zu übertragen, das vor der Auftlärung anderer Dichter dieses Stosses daraus entstoshen ist.

### 1:19 ft etr

# Erster Act.

(Nach einer ernsten Symphonie hort man es Tangfam and der Ferne eilf ilhr schlagen und darauf hebt sich der Borhang. Die Buhne stellt Fausts Studirinimer vor, an dessen Wan, den mancheriei physicalische Apparate, auch Selette u. f. w. umberstehen. Auf einem Tische rechter Dand liegen Buche druckergerathschaften, daneben ein alter fürzes Feuergeweht; auf einem andern linker Dand sieht ein globus coelestis, und daneben liegt ein dickes Buch, um welches eine starfe eiserne Kette gewunden, an der das Schloß aber offen ist. Es geht gegen die Nacht und die Buhne wird nur schwach durch eine Lampe beleuchtet, die Kathe auf dem Tische rechter Dand niedergesest hat.)

# Erfte Scene.

Diether Fauft, der von Rathe geführe eingetreten Ift.

Diether.

Es weht hier eine dumpfe Kellerluft, Und doppelt hallt der Fuffritt durchs Gewölbe! Räthe.

Wohl ist's hier schauerlich und nicht geheuer,

Denn Todtenbein steht ringsum an den Wänden, Und überall giebt's folche Gegenstände Wor deren Anblick man sich fürchten möchte!

(ble schaubernd ein Stelett betrachtet.) Hu, welch ein widrig Ronterfai der Mensch, Wenn seine Erdenschönheit Staub geworden, Und wie er grinsend in das Leben schaut!

Diether.

Was ist es, meine Tochter?

Rathe.

Ein Gerippe!

Behüt uns Gott! — 'S ist doch so lieb das Leben, Und füß und freundlich, selbst wenn Sorgen drucken! Ich mocht' nicht gerne sterben, guter Water; (schaudernd.)

Doch trägt schon jeder sein Gerippe in sich, Und seinen Lodtenschädel, bis es Zeit wird!

Diether.

Die Stund' ist eilf! — Mach dir nicht schwarze Traume! Und führe mich zu Bette, Tochter Kathe; (1986) Denn Faust kehrt heute nun auch nicht zurud.

Rathe.

Wenn gleich! Berweilt nur noch ein weniges;

Denn ist der Faust auch selber nicht daheim, So liegt doch hier so mancherlei Gerathschaft, Die sein gehört und die er oft berührte, Daß ich mich näher schon hier bei ihm mähne! Diether.

Du treues Rind!

Rathe.

Ach könnt' ich's ihm nur sagen, Wie sehr ich ihn so tief im Herzen liebe; Doch liegt's zu tief und findet keine Worte, Und drum kann ich's dem Faust auch nicht erklären; Mit vieler Nede ist's mir nicht gegeben.

(legt die Sand auf Fausts Studirstuhl.) Hier steht sein Stuhl, auf dem er einsam sigend, Ernst nachsinnt über tief geheimen Dingen!

Rathe.

Ei, mein Vater, Die Kunst des Buchdrucks, die er ausgefunden, Ich denke — ist ein gutes Ding zu nennen! Denn, wie der Faust erzählt, wird nun in Zukunft Durch die Erfindung manches wackre Wort, Das vormals eingeschlossen und verborgen, Bervielfacht ausgehn in die weite Welt. Und tausend Herzen tröften und erquicken!

1. A Diether (wie borber).

Auch manches Wort des Fluches!
Rathe (fcaubernb):

Weh', mein Bater!

Erfchred mich nicht! - Dein Fauft ift brav und gut! Diether.

Won Gott dem Herrin aus — ja! — Doch liegt in ihm: Wiel Stolz und Hochmuth und ein wilder Sinn; — Der ziehe zum Böfen!

(er fchlagt ein Rreug.)

Weiche von uns, Unhold!

Rathe (erfchreckenb).

Berr Gott!

Diether.

Was giebt's?

Rathe.

Es war der Sturmwind draußen!

Er fuhr hernieder an den Fensterscheiben, Sie flirrten!

(wieder auf ben Bifch blidenb.)

Druben fleht ber Druckerkaften,

Worin die neu erfundne Schrift! — O nein, Das kann ja nimmer Boses senn, mein Vater, Ist's doch das heil'ge Vibelbuch, woran Der Faust zuerst die neue Kunst verherrlicht, Und das er jetzt gedruckt dem Kaiser vorlegt! — O ja, fürwahr, das wird uns Segen bringen, Und alle alte Sorgen schnell verscheuchen, Die hier in diesen sinstern Mauern nisten! Faust selbst hat seine Hossnung drauf gesetzt, Denn immer drückender wird das Vedürsniß, Und wie ich auch als treue Hauskrau walte, So will's doch nicht mehr langen, nicht mehr reichen!

Das ist's! Ein Feind der Ordnung wohnt in ihm!

Rlag' ihn nicht immer an! — Die Wiffenschaft hat viel hinweggenommen; — was noch übrig, Ward für die neu erfundne Runst geopsert; Sie wird's belohnen, so vermeint der Faust!

Diether (finster).

Wer weiß!

Rathe (bat bas Feuergewehr ergriffen). Ein zweites Werk von feinem Scharffinn! Diether, 'n ain ger

Was ist's?

Rathe.

Das Feuerrohr für Verthold Schwarz! Faust hat es für sein Pulver ihm erfunden; Man kann damit aus weiter Ferne treffen.

Diether.

Ein Sollenwerf!

(er hat es ihr genommen.)

Ges brennt in meiner Hand! Hinmeg damit — schwer iff's, wie Batermord! (er wirft es auf ben Boben.)

Rathe (bie es wieder an feinen Ort legt).

O wehe, Bater! Wenn du es versehrt, Wird Faust der Neugier seines Weibes gurnen!

Diether (wild).

Bersehrt, zerstört, für jest und alle Zeiten, Die Welt, die Nachwelt wurde mich noch segnen! —
(ausbrechend.)

Du armes Weib — fomm her an meine Bruft.

(er zieht fie zu fich.)

Dein Faust — das Wort erstirbt — doch meine Ahnung. —

(heftig.)

D herre Gott!

Rathe (gitternb).

Du angstest mich, mein Nater! Diether (febr bewegt).

Mein frommes Rathchen — hast erst heut ge-

Rathe (berglich).

Man fehlt ja ftete! -

Diether.

Und Er?! - Du armes Weib! -

D könnt' ich dich doch sehn! — Mein blind ist beffer!

Ich mußte sonst ja auch auf feiner Stirne

Den Unhold schauen — —

Rathe (bichter an ihm).

Schütze mich , mein Vater! Diether (fteigend).

Den Unhold —

Rathe.

Weh' der Sturm umtobt bas Saus,

Und heult und pfeift durchs dunkele Gewolbe; Mich schaudert's so mit dir allein! Diether (Der fich faßt).

Du gitterft

Wie eine Espe!

Rathe.

Deine Schreckensworte -

Was willst du bamit -

Diether (fie beruhigend).

Nimm es nicht fo schwer,

Ich fprach in Baterangst!

(jum Simmel.)

Du dort bift machtig,

Und dir hab' ich ja stets ihn anvertraut!

Mir wird's fo bang' in diesen dumpfen Mauern, Die Wande rucken eng auf mich zusammen, Die Schadel grinfen mir aus hohlen Augen, Und alles lebt und winft und wird beweglich —!

Und du biff blind, und fiehst nicht, wie fo heimlich Sich alles an mich wender und mir guspricht!

(ihr Blid fallt auf eine kleine Phiole mit einer Signatur, die auf dem Lische ftebt.)

Gogar -

(fie ergreift es.) :

Gift! -

(fchaubernd.)

Bift ift vieles Flaschens Aufschrift!

Gift benn und Mord.—! Es liegt gut bei einander!

Rathe (innerlich ergriffen.)

Herr Gott, wozu bedarf der Faust benn Gift? Das fann durch Unvorsicht viel Unheil stiften; .....

- (fie fest ichaudernb das Blafchchen wieder bin.)

Fort aus meinen Sanden!

Man fagt der Tod durch Gift sei fürchterlich. — Ach hatten wir die Thur doch nicht geöffnet; Mir wird so ängstlich in dem dustern Zimmer!

#### Diether.

Ich warnte dich; der Faust zurnt so darüber, Wenn man in seine — schwarze Werkstatt tritt, Kathe,

Das eben ist's; — ich sah ben Schluffel stecken, Den er sonst immer sorgsam bei sich führt. - 72 Da überlief mich's, wie im alten Mahrchen Wom Ritter Blaubart, mit geheimer Reugier, Daß ich die schwere Thure öffnen mußte! — Hast Necht, ich habe Sunde dran gethan, Weis Faust es ungern sieht! —

Diether.

Go lag uns gehen!

Ich aber will in's Nachtgebet ihn schließen, Rathe (nimme ble Campe).

Schon recht! - Bu! wie beim matten Campenfcheine

Sich's überall umher zu regen scheint!

(nach bem linken Gifche fcauenb.) : 333

Hier linker hand — da in der dunkeln Ede, Schau doch — was flammt da auf?

Diether (fie erinnernd.)

Ich foll es schauen?

### Rathe.

Ich bachte nicht an beine blinden Augen! Doch macht's mir Furcht, daß ich allein hier febe. (sie betrachtet ben globus coelestis.)

Welch munderbare Rugel voller Rreise! Diether (ber ihn betaftet).

Das ift ber himmelsglobus, meine Tochter, . Und in ben Kreifen laufen die Planeten, Die auf die Complexion der Menschen wirken! Von früh her trieb der Faust Astrologie, Und schaute frech die Zukunst aus den Sternen! Ich hab' ihn oft verwarnt; denn solche Kunst Ist schon Geschwisterkind mit Leuselswerken. — Der Mensch soll knieen und die Augen schließen; Will er dem Herrgott in's Geheimniß schauen, So überspringt er toll die sichern Grenzen!

Rathe (beleuchtet bas Buch).

Welch schweres Buch, mit einer Rett' umwunden! Diether (er faßt banach und zieht die Sand schnell zuruch). Was fagst du, Rathe?

Rathe (hat die Rette beruhrt, die raffelnd auf den Boden fallt.)

Ha, das Schloß ist offen! Diether (aufschredend).

Was raffelt ba?

Rathe.

Die Rette fiel zu Boben! Die ther.

Die Rette?

Rathe.

Bon dem Buche!

Bir to Dietheriogoften.

Deffn'es nicht!

A ath eightigt das Buch auf). ...

Ich fann's nicht laffen! asc

Diether (fcanbernd).

Bier ift's nicht geheuer!

(er will fie fort gieben.)

Du wirst versucht! I is the death in the

Rathe (in bas Buch mit haftigen Blicken ichauend).

Sa, welche feltne Beichen,

In Roth und Schwarz - ce blendet fast die Augen -

Die Farben leben, brennen, gluben, fammen

Die Zeichen winken -

(als Diether fie gurudziehen will.)

nicht doch! — Las mich schauen!

(fie blidt fortmabrend in bas Buch.)

Diether (fart, indem er ein Rreus fchlagt).

Im Namen Gottes!!

Rathe (taumelt ermattet jurud).

Welcher Todesschwindel!

Diether (heftig).

Das ist -

# Sweite Scene.

Wagner mit einer Campe. Die Borigen.

Bagner (hereintreiend).

Mehmt mich in Schus, ihr guten Beifter!

G-6: 800 - --

Diether.

Wer redet da?

inegell al 200 ag ner- (umifich blident).

Gottlob, ihr feid's, Herr Diether! Ich schaute Licht hier durch das Bogenfenster, der Drob furcht' ich mich in meiner Rammer drüben, Dieweil's saft Mitternacht, und mir's bewußt war, Daß Würden, unser Doctor, nicht daheim! Doch da ich öster schon zur selben Stunden. Dier Lichtschein in bent Zimmer wahrgenommen, So faßt' ich mir ein Herz, schlug guten Muthes Mein Kreuzlein vor der Thür, mich benedeiend, und schritt so, wohl gerüstet, fühn herein, wahr Licht und Feuer sorgsam umzuschauen!

Jost wird die enge Brust mir wieder frei formen (jurickfahrend, ale sie das noch offene Buch erbitett) : Was hab' ich angeschaut!

#### Magner (fchlagt es heftig ju).

Rehrt euren Blick hinweg von diesen Zeichen;
Das ist — auch mich trieb neulich solcher Vorwit! —
Dichlingt die Kette wieder fest darum —
Gebt her —

(er windet die Rette wieder um das Buch.)
Das muß in ftarken Feffeln liegen!
Diether.

Ich ahnte es! -

Råthe (ángstich).

end Andere. Ertlärt euch beutlicher!

Nur was mir wiederfuhr, kann ich berichten!
Soust pflegte Würden, unser Doctor, immer Dies Schröckensbuch in sicherm Schloß zu halten, Und wenn ich oft ihn um den Inhalt fragte,
So gab er vies und jenes mir zur Antwort,
Das nimmer auf den Grund der Sache führte.
Drob brannte mich die Neugier immer mehr —
Man ist ein Menschenkind — und als ich neulich
Die Rette offen sand und unverschlossen,
So wollt' ich rasch mich an den Inhalt machen;

Doch ob ich gleich in Sprachen wohl bewandert, Go war hier meine Wiffenschaft am Ende, Denn nie fah ich vorber bergleichen Zeichen. Indeß verfpurt' ich heimliches Geluften, Und mußte wider Willen weiter blattern, Und immer frauser wurden die Figuren, Und wie ein Raufch flieg mir's empor jum Saupte, Daß ich furmahr von Wildheit fast ergriffen; Bis mir, gleichfam ein Schreckniß vor mir felber, Der Name Gottes von ben Lippen fuhr ; : : Da fniftert' es wie Flammen aus bem Buche, Und mich ergriff ein fürchterliches Grauen, Daß fich die Baare auf vem Schadel ftraubten, Und ich hinweg flog, wie verfolgt vom Bofen! Diether (tief Erfchüttert);

Der war!s, fürmahr last dan general in nicht in

Diether. a die gal

Was ich mit bangem Schauder oft geahnty.
Es ist gewiß — der Faust dreibt schwarze Runst!

Rathe (666end).

Welch finstrer Name!

## Diether.

Das find ihre Zeichen! 🔊

- 83 82 800 C

or plant of the t

Die locken ihn, die garnen ihn hinein, die eine ? Bis endlich er, vom Argen überliftet, befahr?

Hinuntersturgt in Holle und Werdammniß! . . 500

Bagner (ingstlich). . The die

Behüteffund. Gott! die bin baf bie ber beite bei

Rather (außernsch).

Du tobteff mich, mein Bater!

D lag uns fort von Diefem Schredensorte !? 350

Diether (in Appner). 1.57 18 ac

Ihr feid fein Schuleit Wift mußt barum miffen!

Wagnjen.

Behütel 3- Ich: bin frommer, Leute Rind, in Gall

In Armuth und in Botresfurcht erzogen;

Und weil ich Burden, unferm Doctor, biene . ?

Als Famulus in den Collegiis,

Co raumt er mir mein Planchen gratis ein,

Daß ich umfonst bei ihme mich flug studire!

Der Serr hat einemsgrundgelehrten Beift, in 1000

Und iff. im Metaphinficis bewandert, -

Wie weiland Plato felbst es nicht gewesen!

Doch geht mit Gott bem Beren bas Gange gu!

### Canden Diethera do

So habt ift nimmer mehr etwas bemerte?

### Bagner.

Bis auf das Schreckensbuch und meinen Schwindel, Auch ofterwal'gen Lichtglanz hier zur Nachtzeit, Den ich auf Electricität geschoben, Nicht das Geringste weiter, Ehrenfester! Obgleich ich auch bescheidentlich bekenne, Daß mancher Satz in Metaphysicis, Den ich vernahm, noch nicht von mir ergründet. So grübelt' ich noch jeso ob dergleichen, Als ich das Licht durchs Fenster hier erblickte.

## Rathe. . .

Umsonst haft du mir Furcht gemacht, mein Bater! Wie kannst vom Faust so Schreckliches besorgen? Diether.

Gott gebe, baß die inn're Stimme log; Allein fein wilder Sinn, der zu den Sternen Und zu dem himmel fuhn empor ihn sturmt, Pann ihn zur Holle auch hinunterstürzen!

Magner (erfdredend).

Wer nahet da fo fpat jur Mitternacht?

### Rathe (freudig auffahrend).

Das ift der Gang des Fauft! - Erifte! Er if's!

## Dritte Scene

Fauft in einem bis auf die Knie hinabreichenden weiten schwarzen Ueberkleide und mit einem viereckten schwarzen Barette auf dem Saupte. Die Vorigen.

Fauft (tritt, die Bibel in ber Sand, finfter und wilb in fich grodenb', ein).

Da bin ich wieder! Jeno nimm mich hin! Kathe (die auf ihn meile).

Ihr feid noch mach -

Und hier an diesem Ort -? 38 mas

Rathe.

Wir harrten bein

Bis in Die Dacht!

Sauft.

Wozu?

Rathe.

Gelbst Water Diether

Entfagte beinetwegen feiner Rube!

Diether (murrenb).

Er grußt ben Bater nicht! -

Sauft (turg).

Ich gruße euch!

Diether.

Gott gruße euch! Go beift ber rechte Spruch!

Mein'twegen !

Dietber.

Borft du, Rathe?

Rathe (Sauft Hebfofenb).

Lieber Fauft! -

Du bliebst so lange fort!

Sauft.

Inspruck ift weit!

Rathe.

Haft bu benn feinen Blick für beine Rathe?

Berlaß mith, ich will schlafen !

Rathe.

Gott, wie wild! -

(fehr erfchattert.)

So traumt' ich mir bas Wieberfeben nicht.

# Sauff. 3

Ich auch nicht! — Hörst du meine Raffe schnauben, Womit ich heimzukehren bir versprach?

wagner.

Der Sturm fauf't draußen, Roffe fcheinen's nicht.

Sauft (wild lachend).

Der Sturm? Haha! — Du witterst die Naturen, Mein Freund! — Der Sturm, ganz recht, hat mich zerpeitscht;

Die Rosse aber sind noch weit dahinten, Und ich bin ihnen immer vorgelaufen, Mit meiner Bibel unterm Arm, von Inspruck!

Diether (fcaudernd).

Wie ift fein Zon verandert!

#### Sauft.

Huch das Rettchen

Das ich jum Sonntagsschmucke dir gelobte;
Ich hatt' es wohl mir um sein Wort verdient,
Daß in der Rirche dich das Rettchen zierte —

(er wirst großend einiges Geld auf den Boden.)
Hier hast du meine letzten Rupserdreier,
Die laß dir sein auf einen Faden reihen,

Und hang sie um den Hale; — ein theurer Schmud!

Ift's doch furmahr des Faustes gange Sabe !

Rathe.

So ift dir beine hoffnung fehl geschlagen?

Fauft.

Ja sehl und dreimal sehl! — der Raiser Mar Braucht Geld zum Türkenzuge! — Runst und Wissen, Die wirft man zu den Bettlern aus der Thüre! Und mich nun gar, mit meiner Druck-Ersindung, Mich zählt man zu den Repern, und die Mönche, Sie schreien laut aus ihren Klosterlöchern, Daß ich dadurch sie um den Wein bestehle Für ihren Schreiberlohn; — und noch um mehr, Sobald die Menschen wirklich lesen lernen.

Rathe (schmiegt sich an ihn). O rolle nicht so wild die dunkeln Augen!

Sauft (etwas vortretenb.)

So hab' ich denn mein Hirn und meine Habe Umsonst vergeudet — ja für Haß und Undank! Die Wissenschaft betrog mich um den Preis, Und gab statt Wahrheit mir den ew'gen Zweisel!— Die Runft - verdammt! Die Kunft macht mich zum Bettler,

Und was ich für die Nachwelt fühn errungen, Zahlt mir den Lohn voraus im Hungertode! Noch mehr der Himmel felbst —

(er ichleubert wild bie Bibel auf ben Boben.)

Sa Tron geboten!

(ein bonnerahnlicher Sturm fahre burch bas Bimmer.)

Rathe (auffchreiend).

Was thuft bu, Fauft!

Sauft (wild und heftig).

Es gibt noch andre Machte!

Diether (haftig).

Bas ift geschehn?

Bagner.

Ein Donnerfturm erfchuttert

Den Grund des Baufes!

Rathe (bebend).

Beh', es ift de Bibel,

Die du ju Boden marfft! -- Das bringt dir Unglud!

Diether (will auf ihn su).

Die Bibel - Bube!

Rathe (Sidngt fich ihm entgegen).

Er that's ohne Wiffen !

Bagner (fonubernb).

Das ift entfenlich!

Rathe (die Faufte Sand ergriffen.)

Ich will für bich beten,

Db diefer Gunde!

Fauft (grimmig).

Beten? Weiber beten!

Ein Mann fann tropen, droben!

Rathe (angftvoder in ihn bringend).

2Beh! Nicht laftern!

Fauft (wild fortfahrend).

Rann gurnen, donnern -

Rathe (wie vorher).

Fauft!

Sauft (ftogt fie heftig von fich).

Zurud von mir!

Diether.

Ha, laßt mich zu ihm!

Rathe (außer fic).

Welcher Augenblid!

Wagner,

Sort ihr ben Sturm -

Diether.

Wie Weltenuntergang!

Sauft.

Und wenn ihm Erd' und Himmel treulos werden, So wagt er's mit der Holle gegen beide!

(er starzt ab.)

Dietber.

D wehe!

Rathe.

Fauft!

Bagner.

Belch fürchterliche Stunde!

(alle ihm nach.)

### Mierte Ocene.

Finftere Gegend; im hintergrunde, jur rechten Seite ein Rirchhof mir einer Rapelle, beren altgothische Fenfter erleuchtet find.

Choralartiger Gefang (in der Ropelle.)

Tuba mirum spargens sonum

Per sepulchra regionum

Coget omnes ante thronum!

## 

Was will ber finftre Sang um Mitternacht?

(erblickt bie Rapelle.) - . . . . . . . . . . . .

Ja so — es ist St. Clarens Todienacker! — Warum mußt' ich die Kirche nicht vermeiden? Gab's doch der Wege mehr zum Spessar-Walde!

Gefang (wie vorher).

Mors stupebit et natura, Cum resurget creatura Judicanti responsura!

#### Fauft.

Man singt das Requiem für einen Todten! Ein mitternächtlich grauses Wert — wie meins!

Was flustert um mich her? — Nicht doch, es war Der Wiederhall von meiner eignen Stimme, Der leise ruckruft aus den Grabgewölben! — Ha, todt ist todt! — Was wollen denn die Todten, Daß sie mich hier an ihre Schwelle bannen? Noch ist die Brüderschaft zu früh, ihr Herren Mit euern nachten Glatzen; Faust verhungert Der Welt und euch fürwahr nicht zu Gefallen! Zu fühn hab' ich gestrebt, zu hoch gewaltet,

Um drunten schon den Tanz mit euch zu klappern! Bollkräftig steh' ich da, und zwingen will ich Das Leben, mir zu dienen, wenn sich's weigert!

Ja zwingen, zwingen — denn die Macht ist mein! Und frei ist auch hier in der Brust der Wille! (er will fortschreiten, balt aber plogsich wieder inne.)

Doch kunftig? — Wenn ich kunftig zu euch fomme?

Was grinset ihr mir euer kunftig zu?
Giebt's dann ein kunftig jenseit eurer Schwelle?
Ich habe darum Höhere befragt,
Als euch Geschorne in den Zelle, drunten;
Das ganze Wissen hab' ich durchgestürmt —
Doch Nichts! ist mir zur todten Antwort worden!
(mit größerer Pestigseit.)

So foll denn eine andre Pforte springen, Wozu ich mir den Schlüssel fühn erobert, Und wollte man mich droben nicht erhören, Ha denn — so soll man unten mir gehorchen!

(er will abgeben.)

Gefang (wie vorher.)
Quid sum miser tunc dicturus,

Quem patronum rogaturus,
Cum vix justus sit securus!
Raust (jurudtaumelnd).

Was foll der Zuruf? — Warum grade jeho? Rönnt ihr nicht eure Todten still begraben, Statt uns so fürchterlich dabei zu mahnen? — (er versinkt in Nachdenken.)

Wohl gab es eine Zeit — ich benke ihrer — Wo jene Tone mir zum Herzen sprachen! — Du schönes Traumbild meiner Jugendjahre, Der süßen Unschuld frommer Kinderglaube, Du bist dahin, und kehrst mir nimmer wieder!

Hier war mein Spielplan, am St. Claren Kirchhof, Der Mutter Grab schuf ich zum Blumengarten, Und als ihm eine Lilie entsproffen, Erschien sie mir der Lichtglanz ihrer Seele! — (ergeiffen.)

Die Mutter ruht bort auch!

# Fünfte Scene.

Ein Frember, ganz in einen dunkeln Mantel verhüllt. Faust.

Fauft (auffdredend).

Wer nahet druben!

(bas Licht erlifcht in ber Rapelle, und es wird gang finfter.) Der Fremde (ber in ber Nacht wie ein ungewiffer Schatten erfcheint, tritt etwas naber).

Sauft (unwillführlich graufend).

Ein Rächtlicher vom schwarzen Grabgefolge! (es bonnert bumpf.)

Micht also! — Ha, was spricht mit solcher Wildheit Zu meinem Geiste? Worte bor' ich nicht, Doch sind's Gedanken, glühend, wie die Rache, Die innerlich den meinigen begegnen! —

(surückbebend.)

Hier ist was Schreckliches in meiner Nahe!

Der Fremde (deutet jur linken Sand hinaus).

Fauft.

Dort liegt ber Speffar ! -

(er fahrt fich aber ble Stirn.)

Sa, was ist es benn,

Das mir die Haare graufend auswarts straubt, Und kalten Schweiß aus meinen Poren preßt!— Wer bist du — rede!

(es bonnert ftarfer.)

Ba, im Innern wieder!

Und immer wilder! — Donnert nicht der Born

. . . (mit ftelgender Leibenfchaft.)

Ja, rächen möcht' ich mich!
Mach Mache brennt's, wie Feuer in dem Busen!
Betrogen von dem Himmel und der Erde,
Möcht' ich verderbend durch das Leben stürmen,
Und allen Haß in meiner Brust erschöpsen,
Und wenn ich meiner Buth genug gethan,
Dann hoch und königlich darüber herrschen,
Und seinen vollen Freudenbecher schwingen!
Ha, nieder benn mit diesen engen Schranken,
Ich fühl' mich im Bewußtseyn meiner Macht,
Und wenn ich's will, so kann ich's auch vollbringen!

Der Frembe (lache halblauf und höhnisch).

Fauft (heftiger).

Was soll das Gaufelspiel — weg die Vermummung! Beig dich mir selbst — so schrecklich wie du bist; Ich bin der Faust — dein Herrscher und Gebieter!

Der Frembe (beutet nach der linken Geite).

Bu fruh! Rufft du in mir? - Sa, Schatten-

Du zitterst nicht vor meiner Uebermacht?

Das Wort ist mein, und hab' ich's ausgesprochen,
So liegst du wie ein Stlav zu meinen Füßen,
Mein Wint stürmt dich von einem Pol zum andern,
Und frohnen mußt du meinem Herrscherwillen! —
Heraus denn aus den Nebeln, die dich bergen,
Ich bin ein Mann für dein Entsetlichstes,
Und will dich schauen!

(indem er auf ihn juftargt.)

ी का अव, gehorche mir!

(ein Donnerfchlag.)

Der Fremde (ftredt ben Urm aus).

. (der Donner berhallt langfam.)

Rauft (rafft fich wathend empor).

Der Frembe (beutet wieder nach der linken Sand). Rauft.

Bu viel! Ba, Lugenbildung — Tron fei dir! Binaus jum Speffar! — Eh der Tag beginnt, Sollst du, ein Stlav, zu meinen Fußen gittern! (der Fremde schreitet voran. Faust folgt verwegen.)

# Sechste Gcene.

Nach einer furzen Paufe treten Diether, Rathe und Wagner von der Seite der Rirche auf.

Rathe,

hier ging fein Weg hinaus!

Sucrefree r. 19

(es bonnert fort.)

Diether.

Gott fei ihm gnabig!

(et tappt um fich.)

Das wilde Wetter muthet über uns; Die Racht gehört dem Bofen!

Rathe.

In Bergweiflung

Floh er von hinnen! — Weh, wo find' ich ihn? Ich ahne Schreckliches!

(es bligt frart.)

Wagner.

Dort geben zwei -

Seht nur - am Speffar !- 'S ift schon wieder Nacht! Ratbe.

Er war es felbst! - hinaus, last uns ihm folgen! Diether.

Ich fann nicht weiter! Meine Knies brechen! Willft du mich in bas Ungewitter floßen!

#### Råthe

Pod Jauft - o Gott, dein Sohn!

Jus och. . .. Diether.

Er ift verlorent

(erhebt ben Stab.).

Ich fluche ihm!

Rathe (apfer fic).

Diether.

Es ift zu fpat! - Sein Wort trat er mit Fußen!

Mein graues Saupt ! - Will mich denn niemand ftugen ?

Berläßt mich Rathe, ob des Buben? Rathe (ringt die Sande).

Gott!

#### Wagner.

Ich will ihm nach! — Auf meinem Berzen trag' ich Ein Spruchlein, noch ererbt vom Urgroßvater, Das mich vor allem bofen Wefen schütt! — Bleibt bei bem Bater, Frau!

(er geht links ab.)

# Siebente Geene gand.

Die Borigen oblie Banneriod C.

Diether (ben Rathe auf einen Rigfenfig geleitet hat). Wo find wir hier?

Rathe.

Am Clarenfirchhof!

Die beingo ich einst nit n Diether (ergriffen).

Wo mein Weib begraben!

Das ihn gebar!

in to - fire also test ord (au bem Rirchhofe binuber rufend.)

Borft bu mich, Margarethe?

Rathe (ichaudernd).

D Gott - wie fürchterlich

(1.1155 E Str. 1. 5"

Diether (wie vorher).

Borft du, der hans

Er ift verloren! Ich bring ihn nicht mit! Bald fomm' ich gu bir! Gretchen, ruhft mobl fuß? Ich lage gern ba bei bir in bem Rublen, Konnt' ich den Jungen auch nur gu bir bringen!

(tief.)

Den hat der Schwarze!

(es. bonnert frart.)

Lau nav 2 . Gott-fei-ung genabig !!

Rathe (die neben ifm betend auf die Rnie gefunten ift).

D bore mich in meiner tiefen Angst!

Diether (legt die Sand auf ihr Saupt).

Du beteft, Rind! - Recht fo!

(wieder nach dem Rirchhofe gu rebend.)

Sein Weib ift gut;

Die bringe ich einst mit mir, Margarethe!

Der Junge freilich lag vir unterm Herzen. — ! nodaugod Giglich fiehr heftig blist.)

Ift das dein Geist — es strahlt in meine Nacht!

(das Gewitter wird hestiger.)

# Achte Scene.

# Wagner. Die Vorigen.

Sott schütz ung! Die Höll' ist loggegehen!
Im Spessar-Wald — ha ninmer wieder Borwit!
Ein Donnersturm sauf't durch die alten Eichen,
Der Boden gittert — Feuer — 12 1196 (in 14.4)

Wo if Fault?

(Bagner.

2(d) fragt mich nicht - laßt uns von hinnen flieben !

(Car ager vod Riare hierend is 13).

Wo ift ber Fauft?

Waginer.

Jeh hab' ihn nicht gefehen!

11 0/3 3

Die Welt geht hinter mir in Flammen auf Entselich - fürchterlich -

(ber Blig ichlagt in' bie Rirche.)

Wagner (fchreiend).

Gott sei uns gnadig!

Diether (aufrufend).

Ich sehe!

Rathe (taumelt jurud).

Sulfe!

Bagner.

Weh! das hat gezündet!

Faufts Stimme (aus ber Ferne).

Weh! Wehe!

Rathe (ftrengt die bochfte Gewalt an, fich fort ju reißen).

Das ift Faust!

Wagner.

Die Rirche brennt!

Rathe (ftredt die Urme nach ber Ferne bin).

Bu Sulfe!

(fie finte in Ohnmacht.)

#### Diether (um fich ber tappend).

Fauft!

्रम्मक्षेत्र का प्रविद्या

Bagner fonfer fich).

Item " a debin nel Entfestich!

Faufts Stimme (wie verbert febr font).

( e al (ber Borhang fäut.) 2003)

23 og 11 1 . . reineb).

Ben fei im gernig!

Die (30 (40 ofer).

lode?

- (Solint 1) are - 24. 3 %.

15,12 %

· . v. 😠 🖰 #4.

Control ( Attentiff) Lyce.

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

312

the distriction of the districti

VI e na godine meetre orio elibere. Dine e do de Seffen i kui de elektrofoi Periode do de Seffen i Selvero de Sunder filles

> क्षेत्र के भी करी कार्य का स्थान है। रोहाने से समान का न

# Zweiser Act.

Bilbe Gegend in ben Alpen: 3m Stutergrunde eine buntele Sobien 3 phate Car Thur ber ber ban-

# Erste Scene.

Fauft allein in einer anderen und statts

# Sauft (mild auftretend)!

Mehmt ihr mich auf, ihr wilder Felegeklufte, Mit meinem Unmuth — ha! mit meinem Gvoll! Dier unterm himmel in dem Sturm der Lufte, Doch ob ben Menschen, wird mie wieder wohl, hier hor' ich Tonie, die mir wiederklingen, und Und zurhend in das innre Zürnen bringen! —

Wer bin ich fett ba! stehe ich am Stele, Mit Diesem Grindin, ven ich im Bufen fuhle? Als mir bie Freiheit, als mir die Macht gegeben, Da sturzt' ich hinaus in das Leben, Wollte zürnen, wollte mich rächen, Unter meinem Fußtritt die Welt zerbrechen; Doch als ich den Donner in Händen schwang, Da schien mir der Mensch zu klein Für meinen Zorn zu senn, Und die erhobene Nechte sank!

Seinem Hochgenuffe mich hinzugeben,
Seinem Hochgenuffe mich hinzugeben,
Schlürfte der Traube Feuergluth,
Vis der Vecher überschäumte,
Ich mich zum König, zum Gotte träumte
In meinem fühnen verwegenen Muth!
Doch als der wilde Rausch verstogen,
Fand ich mich wieder, wie ich war;
Um alle die goldenen Preise betrogen,
Vieb ich der alte immerdar!
Ha, mußt' ich darum mein höheres Leben,
Darum mein Heil: und die Seele vergeben?

Ger betrachtet tiefsinnig seine linke Sand.) Hier ist noch die Wunde verhlieben; Mimmer heilt sie an dieser Hand, Woraus ich mein Herzhlut ihm unterschrieben, Der Solle jum fichern Unterpfandt -

3war kann ich getrost fenn, kann seiner lachen!
"Vier Lodessünden — so lautet der Pact —
Sollen mich erst zum Leibeignen ihm machen!

Da trop' ich auf meinen geschlost nen Contract!

Doch wurmt mich's, für so ein alltägliches Leben

Ihm auch nur die Hoffnung des Preises zu geben!

(wilder.)

Genießen will ich, glühend heiß genießen,
Und nimmer welten soll mir der Genuß;
In's Herz des Lebens will ich übersließen,
Berauschen mich an seinem schönsten Ruß;
Doch Dauer sei dem Augenblick gegeben,
Rauscht er hinweg, mag ich ihn nicht durchleben!

(ber Ruhreigen erfchallt fanft aus ber Ferne.)

Der Sturm verstummt, die goldnen Zone klingen, Der Hirte blas't sein heimisch Abendlied! — Ha, wie sie freundlich zu dem Herzen dringen, Aus dem der düstre Groll von hinnen flicht; Mit ihnen möchte sich die Seele schwingen Zur Ferne, wo die Sonne unterglüht, Mit jenen Feuerwogen sich vereinen,

Die purpurn an dem Simmel wiederscheinen! Gie tonen fort - ha wie auf leichten Glugeln Die Nachtigall git ihren Lieben eilt, Sie hold begruffend auf ben fernen Sugeln! -Mur wo das Berg fich mit dem Bergen theilt, Rann in der Freude fich die Freude fpiegeln! Des Lebens Bochgenuß - ha, er verweilt, Wenn fich zwei Beifter liebend eng verbinden, Mus Geele ihn in Geele zu empfinden ! (ber Rubreigen bat aufgebort. & auft fchaudert jufammen.) Dahin!! - - Wo ift benn meine Geele, Mit der ich mich permable? Wer ift mein Freund -Der Finstere, ber Feind? -Mit ihm bin ich verwandt, Un ihn gebannt, Und will der Beift jum himmel fich beflügeln, Muß er in Solle sich und Abgrund spiegeln! (ber Ruhreigen beginnt wieder, und gauft fahrt nach

einer Paufe mit Innigfeit fort.)
D holder Traum, als du mir einst erschienen, Mein treues Weiß — Die Tone benten bein! Der Andacht Eruft in beinen frommen Mienen, Verklaren sie zu einem Heil'genschein;

Du könntest mit mir selber mich versühnen, Im engen Hause möcht' ich bei dir senn, Einfältig treu in deiner Mähe weilen, Und fromm mit dir die fromme Seele theilen! (heftig auffahrend.)

Ha Holle, sende meinem Herrscherwillen Zum Dienste denn die bunkle Macht empor, Die Heimath tont — ich muß die Sehnsucht stillen!

Die Kraft des Fanst schlägt an dein ehrnes Thor! Gedankenschnell mein Wollen zu erfüllen Ist dein Geset! — Schwing dich im Sturm hervor: Denn immer wilder glüben diese Schmerzen, Es brennt mein Herz nach einem zweiten Herzen!

. Fauft.

Boten der Liebe follst du mir senden, wie die Ednell wie der Lichtsftrahl eile ihr Lauf!

<sup>\*)</sup> Es bedarf mohl faum der Erinnerung, daß biefe Reben nicht im gewöhnlichen Theaterione, fondern von einem fehr guten Declamator porgetragen werden muffen.

Ctimme (wie borher). . . ger

Heische zerstorend das Gute zu enden, Ruf jum Bernichten mich lieber berauf!

## Sauft.

Finsterer Unhold, der Tugend zu frohnen, Werde zur Qual dir — so will ich dich hohnen!

Tobe und fturme - du mußt es vollbringen!

Mangelt der Bann noch —? Ha foll ich dich zwingen?

#### Stimme (mit tiefem Grimme).

Teufel der Teufel! — Wollende das Wort!

## Fauft.

Juble zu fruh nicht! du kennst den Contract, Unerschützert besteht unser Pact, Bis ich vier' Todessünden vollbracht; Dann erst erzittr' ich der höllischen Macht! (es rout dumpf durch die Höhle.) Winde dich murrend — dein Donner verhallt; Mein-ist der Wille-und mein die Gewalt! Auf zeige mir im lichten Aetherspiegel Mein frommes Weib, das in der Heimath weilt; Gib ihren Tonen, ihren Porten Flügel, Bereine, was durch weiten Raum getheilt, Daß ihr Gedanke über Berg' und Hügel Instruuer Liebe zu dem meinen eilt, Die Fernen zwischen uns im Michts zerrinnen, Und fromm ich schaue in ihr still Beginnen!

(ein aufzürnender Donnerfclag; bann ericalle ans ber Ferne eine fanfte firchliche Dufit, und in bem Grunde ber Soble geigt fich hinter einem durchfichtigen Schleier Rathens knies ende Geftalt in einer milben Beleuchtung.)

(indem er auf bie Rnie fintt.)

Für mich! Für mich! Ha tone zu den Höhen Bereint mit ihr du mein Gebet empor! bereint Dort wo des Abends Purpurstammen weben, Da ift!—

Ja Fluch — der Hölle Feuerthor!

Erhöre — nimmer! — Dorthin muß ich gehön! —

Ave — Verderben schallt der Jubelchor — 2000 Dort wo die Felsen himmelan sich thurmen ; 2000 Will hinauf — hin unter will ich stürmen!

Ha Unhold, mas verwirrst du meine Worte,
Daß sie zum Fluche das Gebet verwandeln?
Mein beten kann ichenschteningbeiner Nähe,
Ich kann nicht beweit — inimmer wieder beten!
Der Gnade em'ger Quell ist mir verschlossen,
Und wenn die Engel Thränen um mich weinten,
Er mürderdennoch niensich wieder öffnen!

D knies nicht für mich — das ist vergebens!

Zum Himmel schwingst du nie mich mit dir auf;

Doch laß der Erde Freuden uns genießen,

Und fühle glühend mit in meine Seele,

Wenn sie des Lebens Hochgenuß berauscht!

(indem er auf. Die Erscheinung zu eilen will, verschwindet fie mit einem Donnerschlage. Er fturzt gurud.)

Ein Schatten nur — wie Rauch in Luft zerronnen!
Nichts Wahres, das ich heiß an meine Brust
In diesem wilden Sturme drücken könnte,
Das meine Pulse mir entgegen klopfte!
Ha fort hinweg aus dieser Einsamkelt,
Starr und gesühltos sind die Felsenklüste,
Gleichgültig fährt der Sturm an mir vorüber,
Gleichgültig geht die Sonne auf und nieder,

Gleichgultig tonen mir der Bogel, Lieder : Gleichgultig ift's, wem bie Ratur erbluht -Ich will ein liebend berg, das mit mir glubeis (wild gegen bie, Dobte rufend )if tuffig ??) Berauf aus beiner Racht! (ein dumpfer Donner antwortet.) 3 00 512 Blüchtig fcnell wie Bling glubn, of of sied Eil? zu meiner Beimath bin, monvoild ne Mach ben Lichtstrahl dir zur Bahn, angfaled Runde meine Ruckfehr an! 17. 6 nisfied nie 3 (ein Blig, fabrt aber die Babne.) His Stimme-(aus ber Sthle.) Schon vollbracht ift bein Berlangen! Goldne Retten, goldne Spangen, ... 3m M Bruft and Arme schon gu zieren, 1990 199 199 Magft bu bei dem Grufe fpenden! ..... Stimme. Dank! uda gibt es zu verführen! Gold trägt Bins in Weiber Banben. wohrt e ...

Fauft.

Unhold, nimmer in den ihren!

Stimme (fiohnifc ladend und mit veranbertein

Stammt doch auch aus Eva's Blut;
Es gefällt ihr wahrlich gut!
Wie sie augelt,
Wie sie sacht,
Wie sie sich spiegelt
In blisender Pracht!
Glühend die Wangen
Von heißem Verlangen
Uuszustellen den glänzenden Leib!
Meine Schlange verstand sich auf's Weib!

Fauft.

ंदर मध्ये ५

Ha schweig Verstuchter! Geifre deinen Gift Auf meinesgleichen — nicht auf solche Unschuld! Die Lügenzunge bind' ich dir fortan, Und stumm nur sollst du meinem Wink gehorchen! Auch fest! ich dich von jest an meine Fersen; Doch daß du nicht das Ebenbild des Herrn! Durch trügerisches Kontersei entehrst, So wandele den Abscheu deiner selbst In eines Hunds verworfene Gestalt, Und winde dich im Staub zu meinen Jugen, Daß ich dich trete, wenn mein Grimm entbrennt-

deftig enfend).

Ha Ruhe jent! — Und führe mich von hinnen!

--- (er eilt ab, indem noch ein frachender Sonnerschaft.)

# - !... 3weite Scene.

Ein im beften Gefchmade jener Beit ausgeschmadtes Simmer. An ber Band hangt ein großes weibliches Konterfei.

Diether Faust an seinem Stabe hereins

Diether.

Wo bist du Tochter Käthe?

Rathe (in befferer Melbung, eine goldene Rette !

Hier, mein Bater!

Diether.

Du ließest mich allein!

Alle Rather

-Dir schlummertet!

#### Diether.

Ichahörte Lärmen und Geräusch im Hause, 1905.

Rathe (im Bimmer umberblidend).

Inourid mer den Dronung — und wie glanzend! Schan alles hier in Ordnung — und wie glanzend!

Was gibt es?

#### Rathe.

D wie soll ich's euch erzählen! — Ich betete zu unser lieben Frauen

Bur meinen Faust das angelobte Ave;
Da wurd' ich plöslich wie mir selbst entnommen

Und in der Phantasei hinaus geführt

In einen Wald voll sinstrer Felsenklüste;

Und wollte mir's allda settsam bedäuchten,

Als hört' ich seine Stimme zu mir schallen;

Doch wieder war das ganze Bild zerronnen,

Und ich sag knieend an dem vor'gen Orte,

Und kalter Angstschweiß rann mir von der Stirne! —

Wie ich mich von dem Schrecken num erholt;

Trat auf der Heimkehr jemand mir entgegen,

Der brachte einen Brief —

Diether (mid).

Mit Golo!

Rathe (fceu).

Ihr wißt es?

Diether (wie vorher).

Es brennt, wirf es von hinnen!

Rathe.

Micht boch, Bater!

Diether.

War es nicht Gold.?

Sathe (angittich).

Mur Teichter Schmud, mein Bater!

Diether (ber in dem Mugenblide ihre Balstette beruhrte).

Leicht fagst bu? Micht boch — fchwer — furwahr

Ift bas die Rette von bem Sollenbuche?

Wo nicht — so ist es Gold! Und du belogst mich!

Der Bube hat bich wieder neu versucht. — Berhungte lieber, Rathe! Wiff es von bir! Rathe (legt fich an fetge Bruft).

Ach, nur für ihn hab' ich es angenommen! Er hat mich nie um meiner selhst geliebt, Bu einfach ist mein Wort und meine Sitte; Da dacht' ich, wurde dies mir Neize leiben, Der Glanz für seine Kathe ihn bestechen!

Du armes Weib! — Birf viese Rette von dir!
Rathe (fie legt fie ab).

Du willst's, mein Bater! 😩

Diether. het "

Sublit du bich jest leichter?

Rathe (aufathmend).

Es walt fich tiefe Angst von meiner Bruft!
Diether (feierlicher).

Denfft du an Gott ben Gerrn??

Rathe.

Mit Beiterfeit!

Diether (fagt fie auf bie Stirn).

So ist es gut, mein Kind!

Rathe.

Doch in dem Briefe

Sat unfern Argwohn treu er widerlegt! --

Verzweissung trieb in jener Wetternacht Ihn weit hinaus — so lauten seine Worte — Doch eben als die Noth am höchsten drängte, War Hulse nahe, und ein reicher Herr Nahm ihn zum Führer mit in's ferne Welschland. — Das übrige schreibt er auf unsre Angst

Diether.

Doch horteft bu nicht felbft -

Rathe.

Ich war betäubt — und Stimmen tauschen leichtlich! Diether.

Und mas fein Famulus -

Rathe.

Den kennt ihr ja; -

Die Furcht schuf Teufel ihm in's wilde Wetter! Diether (warnend).

D trau' ihm nicht!

Rathe (innig).

Es ift diefelbe Sand,

Mit der er fchrieb fo treue gute Briefe! Die liebe Sand fann mich ja nicht betrugen!

#### Diether.

O Kathe — und was hier im Innern vorgeht! Ich bor' es wohl, wenn gleich mein Auge schlummert. Rathe.

Für neuen Hausrath hat er sich bemuht; Und wie er meldet, werden hohe Herren, Ob der Berbindung, ofter hier verkehren!

Diether (fchmer miederholend).

Ob ber Berbindung!

Rathe.

Mimm es nicht fo finfter!

#### Diether.

Mimm du's so leicht nicht! — Deine blauen Augen Sind — Ihm! ein Zugang, der bei mir verschloffen!
Rathe (umberschauend).

Wie schnell es sich im Hause hier verwandelt, Und wie so reich und köstlich jedes glanzt; Es muß ein hoher Herr senn, der's bescherte! — (sie erblickt bas Gemalde.)

Ein weiblich Ronterfei - ha, wunderschon - (indem fic ihre Augen barauf heften.)

So wunder — schrecklich — —! Welches fuße Lacheln —

Mein , tudisch — schneidend —! Simmel , diese Au-

Sie flammen, stechen — wie sie mich verfolgen? Hu, wie sie schleichen — wie sie nach mir zielen! (angstvon aufrusend, indem sie sich an Diethers Brust wirst.) Ha, schütze mich! — Sie wollen mich ermorden! Diether.

Was ift bir, Rathe?

Rathe (fcaubernd).

Schuge mich, mein Bater!

Wor diesen Morderaugen! — Welch ein Bild! Diether.

Sprich deutlicher!

Rathe.

Ach könntest du's nur sehen, Wie schön und furchtbar! — Sagen kann ich's nicht! Doch zielt mir's, wie mit Dolchen, nach dem Herzen! Ich halt's nicht aus —!

(indem fie außer fich einen Schleier ergreift und ihn halb abgewendet und icaubernd aber bas Konterfei bangt.)

So! - Go bin ich gerettet!

Diether.

Wie deut' ich das ?

#### 1911Rill he (noch graufend).

So todten fie dein treues Rind, mein Bater!

# Dritte Scene.

Wagner. Die Vorigen.

Wagner (eintretenb.)

Mit Urlaub, Chrenvester, und Chrsame! Diether (aufhorchend).

Das ift —

#### Wagner.

Des Wagners Stimme, alter Herr!
Ihr habt sie lange bei euch nicht vernommen;
Das macht, ich stedte in der Wissenschaft,
Und glaubte nahe dran senn, sie zu fassen,
Die liebe Wahrheit mein' ich! — Seht, Herr Faust,
Ein andrer Doctor lehrte hier seit kurzem,
Und hatte mich zum Famulus erwählt;
Ich habe mich auch tüchtig dran gehalten,
Daß oft der Schädel vor Gedanken dampste;
Allein nachdem der Eursus jest beendigt,

Entdeckt fich mir, zum herzlichen Erstaunen, Daß ich so wenig weiß, als wie vorher! Diether.

So bleibt dabei! — Wiel Wiffen ift gefährlich! Wagner.

Ja, guter Gott! Man will denn doch erfahren, Wie man zulent daran ist mit sich selber; Das drückt und qualt, wenn mit der lieben Nase Man stets sich an die alte Mauer stößt! Diether.

Der Herrgott hat sie weislich aufgeführt, Für Masen eures gleichen!

Wagner.

Mein, mit Gunsten, Go dachte Würden, unser Doctor, nicht!
Drum halt man ihn auch hoch und schäft den Mann, Seitdem er sort ist aus dem deutschen Lande;
Und wird er gar einmal gestorben sehn,
So möchte leicht der Ruhm noch lauter schallen,
Dieweil der Deutsche erst die Todten ehrt!
Indessen druckt man wacker schon drauf los,
Und zieht den Zins von dem, was er erfunden;
Ja, was man auch vom schwarzen Bündniß munkelt,

So schaut boch niemand seine schwarzen Zeichen, Und Guttenberg pflugt dreift mit seinem Kalbe! — Doch redet, hat mein Ohr es recht vernommen? Er kehrt zuruck! so sautet das Gerücht!

Rathe.

Es ift gewiß!

Wagner.

Fürmahr?

(gerahrt.)

Mein lieber Meiffer!

(er fußt Rathens Sand.)

Rathe (bewegt)'.

Die Band ift naß!

Magner.

Bergebt ben fcmachen Augen,

Es kommt vom Lesen bei der Abendlampe!

Rathe (brudt ihm bie Sand).

Ihr Guter! - Ihr verdamme den Fauft doch nicht!

. Wagner.

Seht, mir find hohe Worte nicht verlichen; Doch hab' ich ihn fo treu einfältig lieb, Daß, wenn er fich dem Feind fürwahr ergeben, Ich, ihn zu retten, felbst mich opfern konnte! Diether (der nach außen bin borre).

Borcht! Wie das fturmt!

Bagner (am Fenfter).

Micht bod, es ift ein Wagen!

Bier schwarze Rosse toben dort herauf!
Rathe (ausscheiend).

Jesus Maria! Der Faust!

Diether (bewegt).

Der Sans!

Wagner (rufend).

Der Meifter !

Ich muß hinaus!

(er eilt ab.)

Rathe (mit einer Bewegung gegen die Thure).

Ich fann nicht fort! Der Freudenschreck erstarrt mich!

Ift es denn mahr?

Rathe (in einem Taumel, ohne ju wiffen, wohln, nach bem Fenfter ju).

D wie fo boch und ftattlich!

## Bierte Scene.

Fauft. Die Vorigen.

Fauft (auf fein Beib jueilend).

Da bift du!

Rathe (folingt bie Arme um ihn).

Fauft!

Sauft.

Dier ift mir wieder wohl!

Diether.

Im Mamen Gottes!

Fauft.

Ceid gegrußt, mein Bater!

Diether.

Ein Amen! mar' mir lieber!

Fauft (leicht bin).

Moch der Alte! —

Ihr wift, ich halt' es ungern mit den Worten! — Mein Weib fam ich zu fehn!

Rathe (an feiner Bruft).

Du lieber Mann!

Fauft.

Bu tuffen und gu bergen! - Glubend, Rathe,

Sat mein Bertangen, sich nach dir Gesehnt!

Sa, Feuer auf die Wangen! Brenne mit mir! Rathe (bebend).

Bott, wie bu wild bift!

Diether.

Laß die Weltluft schweigen, Und fieh mir Wort! — Wo triebst du dich umber? Faust.

Mit einem reichen Herrn, wie ich geschrieben; Herüber und hinüber ging der Lauf; Aus Frankreich hin nach Welschland, über Ströme Und über Verge, durch die Phrenden, Und wo die Gletscher himmelhoch sich thurmen!

Rathe (fieht ihn angftlich an).

Die Sonne hat dich wild und roth gebrannt! Diether.

In Welschland warst du — also auch in Rom? Kaust.

Vor allen Dingen!

Diether. Wo der heil'ge Bater Im Namen Gottes frommen Haushalt führt!: Du fehrst von ihm gesegnet uns doch wieder? Faust (unwinig).

Micht doch; für eine Betfahrt ging's zu eilig; Sanct Peters Juß ist mir nicht klein genug Zum Kuffen! Laßt das!

Diether (ergriffen).

Rathe, weh! mir schwindelt!

Hinweg!

Rathe (bange).

Mein Bater!

Diether.

Sorteft du es nicht!

Es wird mir heiß und bang in feiner Mabe! Fauft (unwillig auf ben Boben ftampfenb).

Ju's Teufels Mamen!

Rathe (bebend).

Wehe!

Diether (außer sich).

Gubr' mich fort!

Soll ich nicht felbst mich durch das Dunkel tappen! Rathe (in großer Bewegung).

D Fauft!

#### Diether (dringend).

Bum Lager! Mein Gebein ergittert! (Rathe fuhrt ben Alten ab.)

Fauft (legt bie Sand an die Stirn und fteht einen Mugenblid tieffinnig; - bann fahrt er auf).

Was foll das Traumen? — Ift es doch zu spat!

# Dierte Scene.

Wagner. Faust.

Wagner.

Ich wollte bei dem Wagen Dienste leisten; Doch euer Führer sauf'te schnell von hinnen. Wenn er im Orte nur zurecht sich findet!

Faust.

Las den, mein Freund, der feunt schon seine Wege

Im übrigen verblieb ein Hund zuruck, Ein schwarzer Pudel, fast ein häßlich Thier, Er knurrte bos mich von der Seite an, and der So höstlich ich auch mit der Zunge schnalzte, Und sterschre, als ich sorrfuhr, wild die Zähne. Faust.

Lagt ihn gufrieden; er gehorcht nur mir!

#### Wagner.

Jest hat er tief im Wintel sich verkrochen, Doch grune Augen leuchten aus dem Dunkel! — Min aber laßt, mein lieber guter Meister, Noch einmal eure Hand mich herzlich fussen!

Fauft (mit Innigfeit).

Mein Freund !

Wagner.

Ach, wie ich mich nach euch gesehnt! Zur Nachtzeit oft in meiner engen Kammer, Wann mir die Wissenschaft das Haupt verwirrte, Da dacht' ich eurer, wie ihr mich berathen, Mit tiefen Tehren, die zum Herzen drangen! Die neuen Herren haben's nur in Worten, Das klingt und schallt denn wohl recht hochgelahrt, Doch flieht's vorüber ohne Frucht und Ernten!

## Sauft.

Frisch auf, mein Freund !- Drum trenne dich vom Biffen!

Minervens Schild ift ein Medusenhaupt, Bor beffen Blick das Leben fich versteinert; Doch Aphrodite, Phobus und Lyaus, Die schließen einen heitren Zauberfreis, In deffen Mitte Feuerbluthen prangen!

Wagner.

Doch ließ ich's nie am guten Willen fehlen!

Fauft.

Du zählst dich nicht zu jenen Herrschergeistern, Die fühn erobernd rastlos vorwärts dringen, Obgleich sie dennoch an der Lausbahn Ziele Ihr Vanner nur in ode Trümmer pflanzen! — Drum schlag das Vuch des finstern Wissens zu, Und solge mir hinaus in's freie Leben!

Wagner.

Das klingt so dreist und wild!

Sauft.

Schulfüchferei

Ist alles Uebrige! — Ich bin dir gut, Un dich gewöhnt seit jener dustern Zeit! Darum bleib bei mir, mehr als Freund, denn Diener; Ich habe Gut und Wohlseyn für dich übrig, Und alles läuft zuletzt doch darauf hin!

Wagner.

Wenn man fo Bofes nur nicht muntelte!

Fauft.

Was muntelt man? Die alte Leier wieder! Bagner.

Ich fab ja felbst die blauen Sollenstammen, 3:22

Sauft.

Thor! Gewitterstrahlen! -

Auch scheue dich so angstlich nicht vorm Brennen; Ist doch das Feuer wohl ein gutes Ding, Es focht den goldnen Wein uns an den Bergen, Es rothet Wang' und Lippen zum Genusse, Und wenn Begeisterung uns gluhend naht, Wenn hell und weit das Leben sich eröffnet, Dann steigen wir empor auf Feuerschwingen!

Auch in ber Liefe brennt's --

Fauft (fühn einfallenb).

Die Erde fdmangerno!

Daß sie den Frühling schwellend in sich trage, Und ihn gebäre an das Licht der Sonnen, In Duft und Farben und in taufend Bluthen! Wagner.

D ihr betaubt mich!

Fauft.

Leiste fuhn ben Sandschlag!

Runfte Scene.

Rathe guruckfehrend. Die Borigen.

Rathe (febr bedingftigt).

D Faust, was thatest du?

Fauft.

Der Alte reigt mich!

In hine bin ich nicht des Wortes Meister!

Rathe.

So hart und wild nur — -

Fauft.

Warum gonnt er mir

Des Wiederschens kurze Freude nicht! Es drängte mich so glühend zu euch her; Ich sah dich, Käthe —— meine Phantasei —! Und zu die slog ich mit des Sturmes Eile; Doch kalt und herzlos sind' ich's hier wie vormals!

Rathe.

Machft du ihm seine Baterangst jum Borwurf?

#### Sauff.

Des Alters Jermahn — er wird mir zur Last! Die Jahre machten ihn zum zweiten Kinde.

Wagner (beforgt).

Doch wenn er frant ift, will ich feiner huten! (er geht ab.)

# Sechste Scene.

Fauft und Rathe.

Rathe (nabet fich ibm, fanft und innig).

D lieber Mann!

Fauft (legt ihre Sand auf fein Berg).
Sier fchlägt es heiß und glubend!
Rathe (bang).

Wild, wie im Fieber!

Rauft.

Gieb mir Gluth fur Gluth! — Rathe.

Ich leide Todesangst!

Sauft (wild und fchen).

. Was will ich benn?

Ein Berg begehr' ich nur, bas meines fuhlt,

Allein will ich nicht stehn auf dieser Erde, Micht ewig in ein todtes Echo rufen; — Nur eine Seele, die in meine glüht, Und ich bin fromm und mild!

Rathe.

Mein lieber Fauft!

Fauft (mit innerer Angft).

Dann kann noch alles wohl und gut sich enden! Rathe (in ihn bringenb).

O hore mich! — Dein Blick ift wild und schreck-

Sauft (auffturmend).

Doch warf er mich mit dieser Feuerscele In eine Wisonis, wo nichts Nahrung giebt, Nichts meinen innern Hunger je befriedigt; — Dann war' es besser, wenn ich nie geboren! Käthe (wie vorher).

Berzweiste nicht! Doch giebt es einen Ausweg! ... Fauft.

Was willft du?

Rathe (haftig ju ihm rebend).

Folge mir jum Gotteshaufe!.

So lange ift es, bag bu nicht gebeichtet! -

Sauft.

D weg damit!

Rathe.

Stoß mich so hart nicht von dir! Erinn're dich der frommen sußen Stunden, Wo Hand in Hand wir zu dem Altar gingen, Vereint dem Himmel unfre Schuld bekannten Und feine Gnade uns vereint verfohnte!

·(bringend.)

Folg mir dahin — der Angst dich in entladen! Faust (wild und heftig).

Mein! Mein! -

Rathe (fcaubernb).

herrgott! -

(als fie feine linte Sand faßt.)

Du blutest an der Hand!

Fauft.

Das ist - -

(indem er auf bie Sand ftarrt.)

Ja so!

Rathe (angfilich).

Wer hat dich so verwundet? —

Der Schnitt geht grade durch die Lebenslinie!

Sauft (wild auflachend).

Sa! ha! -

Rathe.

Sauft.

Ein alter Schaben!

-Wenn's in mir flurmt, bricht er, stets wieder auf

Und mache mir Lufe! — Man Man Man 2

Rathe (bie unverwandt barauf binblidt). . . 12)

Es ist die linke Hand,

Die kommt vom Bergen —

(tieffirmig und langfam.)

es ift Bergensblut!

Sauft (entreift ihr die Sand).

Mun boch — was starrst bu brauf!

Rathe (wie wenn fie fich ein Mahrchen wiederholte).

"Es war ein Graf

Der ging hinaus in einen finstern Bald, Allbort er fich bem Bofen übergab."

Sauft (erfchattert und bewegt).

Ha denn, was foll das alte Ummenmahrchen?

Rathe (monoton fortfahrend).

"Der Finffre aber fchnitt mit einem Gifen

Ihm in die linke Hand, gerad' durch's Leben, Und ließ den Pact mit Blut sich unterschreiben; Als das vollbracht, begann die Feuertause, Und schloß das Werk der Nacht; drauf ward der Grafe

Ein reicher Mann, allein die Bunde beilte Nie wieder zu, und nach der Feuerraufe Blieb fein Gesicht —"

(bricht in dem Augenblide Fauft anblidend ab, verläßt den vorigen Con und fchreit außer fich auf.)

- Sa, glubend, wie das beine!

Fauft (unwillfahrlich suructbebend).

Sa :- glubend?

Rathe iftargt bie Danbe ringend vor ihm nieder).

Din aller Beil'gen Damen!

Bieb mir die Wahrheit - Deine Linke blutet,

Dein Auge brennt wie fein's!

Rauft (reift fle heftig empor).

Was foll bas Mahrchen,

Womit die Ammeteinst in Schlaf dich lullte;

'S ist Tollheit — weiter nichts!

Rathe (bebenb).

Und war' es mehr!?

Sauft (wilder und finner);

Beim Teufel, wollt' ich's doch! — Mich trieb es

Mit ihm da drunten wacker anzubinden, Denn ihm zu trotzen fühl' ich Kraft in mir! Zu Schanden macht' ich ihn mit seiner Tücke — Und hatt' er auch mein Herzblut roth auf weiß! Käthe (wirft sich an seine Brus).

D Fauft, es ift nicht fo!?

Fauft.

Was fo? Was foll es?

Ihr traumt euch narrisch durch die Phantafei — (ablentend, indem fein Blid auf das verschleierte Konterfei fallt.)

Was ift benn bort?

Rathe (Die feinem Blide nicht gleich folgt).

Wo meinst du?

Faust.

Sinterm Schleier!

Rathe (aufschreckend).

Um Gottes willen!

Fauft.

Mun?

Rathe (fchnell und haftig).

Enthull' es nicht!

Fauft.

Was ift's? Warum nicht?

Rathe.

Weh! Entfetliches!

Fauft (will hingutreten).

Laß mich!

Rathe (bie ihn gurirdhale).

Ein Haupt!

Rauft (mie fiddtiger Laune).

Nun denn - doch nicht des Teufels?
Rathe (außer fin, ihn hinmegdrangend).

O mehr — ein Mörderhaupt!

Sauft (reifit ben Schleier gewaltsam fort).

hinweg den Schleier!

(eine Paufe. Rathe taumelt gurud. Fauft ift gewaltfam ergriffen und ftredt die Urme and. Dann fahrt er begeiftert und außer fich fort.)

Was ift geschehn! — Sa, welch ein heiß Ent-

Das feurig mir durch alle Abern glubt, Das Leben thront in diefen Flammenblicken, Auf diefer Lippe, die zum Ruffe blubt,

D fonnt' ich wild an's wilbe Berg bich drucken,

Ha, wie dein Auge meines zu fich zieht! —
Rathe (blag und schwankend).

Es mordet mich — ven Dolch feh' ich's erheben!

Ha, lebend steig herab in's helle Leben! — Rathe (bebt jurud).

Schan, wie es flammt!

Fauft.

In heißen Liebesgluthen! -

Blid ju mir ber!

Rathe.

Es fundet mir den Tod!

Hinweg! -

Fauft.

Für dich fturzt' ich hinab in Fluthen! Der Frühling blüht in diesem Wangenvorh! Hin, zu dir hin! —

Rathe (jammernb).

Und mich läßt du verbluten? Rauft.

Es reißt mich fort!

Rathe (fredt bie Urme nach ihm).

Bleib mir in diefer Moth!

Sauft (in bem Bilde gefehrt).

Dich suchte ich!

Rathe.

D weh! mein Berg gebrochen! Fauft.

Du haft mein Leben glubend ausgesprochen!
(Rathe finkt in Dhnmacht, Fauft tritt gegen bas Semalbe vor, der Borbang faut.)

# Dritter Act.

Unterirdifches Rellergemolbe. Bechgelage.

# Erfte Scene.

Studenten sitzen an der rechten Seite um einen Lisch und singen und trinfen. Zur lins fen hand abseits ein Frem der einsam bei seinem Glase mit einem hochrothen wilden, von der Sonne verbrannten Sesichte. Während des Chors treten Faust und Wagner ein. Rellner.

Studentendor.

Mihi est propositum In taberna mori, Vinum sit appositum Morientis ori, Ut dicant cum venerint
Angelorum chori:
Deus sit propitius
Huic potatori!

Studenten (fomingen die Glaser, als fie ausgesungen). Runda! Hoch!

Sauft (unwillig).

Was führft bu mich in biefe Schlemmeret?

#### Bagner:

Mit Gunften, Wurden! Ihr lauft mir zu hastig Durch's liebe Leben, und stets freuz und quer! Dazu nach einem Bilde - Gott verzeih' mir's! 'S ist Phantasei ein Bild, und nichts Reelles!

Fauft.

Ba! Richts davon!

Wagner.

Ich bin schon mauschenstia! Der Widerspruch erhipt euch! — Doch mit Gunsten, Der übereilte Lauf hat mich ermattet, Und hier ist ein Hospitium für Mude!

Faust.

Du fügst dich gut und schnell!

#### Bagner.

Den Wein belangenb,

Das geb' ich zu, der ist ein gutes Ding, Und füßer als der Quell, woraus ich vormals Mich beim Studiren zu begeistern suchte! — (dreist rufend.)

Drum Wein herbei!

(ber Reuner bedfent ihn.)

Fauft (halblant und beißend', indem er ihn betrachtet). Wie das Charafterlofe

So leicht in jede Form sich gießen läßt! Ja wett' ich doch, daß eh' ein Jahr vergangen, Der Bursche dreist dem Teufel selbst sich zutrinkt!

Magner (indem er trinft).

Was murmelt ihr gedankenvoll?

Faust.

Ich meine,

Da mit dem Trinfen dir's so gut gelungen, So wagst du's auch mit meinen raschen Fahrten!

Wagner (freugt fich).

Behute Gott!

Der Fremde ftoft fein Weinglas auf den Elfc, daß es zerbricht.

Bagner (aufammenfahrend).

Was giebt's?

Der Frembe (fur; und tief).

Ein andres Glas!

(ber Reliner bringt es ihm.)

Bagner (fcattelt nach ihm hinfehend ben Ropf).

Der Mann ift heftig -

(mit einer Pantomime, die Betruntenheit andeutet.)

eraltirt, wie's scheint! -

Doch wieder auf die Fahrt zu kommen: — Nein, Dafür bedant' ich mich — es ist gefährlich!

Und ob ihr's weiße Runst gleich titulirt,

Co furcht' ich boch, daß mehr babinter ftect!

Erffer Student.

Mun munter, Bruder! Gebt was Frisches an! Ich bin vergnügt — der Teufel soll mich holen!

3 meiter Student (halb betrunken).

Eins singen, Bruderchen !

Dritter Student.

Der Zon verfagt bir!

Zweiter Student (mintt).

Ich frifche an!

Dritter Student.

Du fingst bich untern Tisch!

Last lieber Schwänke an die Reihe kommen! Erster Student.

Ja, Schwänfe, Bruderherz? Da kann ich bienen Aus Leipzig her — der Teufel soll mich holen!

Zweiter Student (lauend).

Mus Leipzig, ja!

Erfter Student.

Und zwar vom Teufelskerl,

Vom Doctor Faust!

Dritter Stubent.

Du hast den Faust gesehen?

Erffer Student.

Gefehen? Pah! Wir sind auf du und du! Der Teufel foll mich holen!

Faust.

Bohl befomm's!

(indem er ihm anteinft.)

Erfter Student (froft mit ihm an).

Bum fculd'gen Dank!

Wagner (halblant zu Faust).

Der Burfche lugt fich fcmarg!

## Erffer Student.

Wir waren bort ein Herz und eine Seele! (mit Wohlbehagen.)

Es ift ein Rerl — fruh Morgens schon betrunken, Zu Mittag niemals nuchtern, und am Abend Mit durst'ger Rehle vor dem Zapfen sterbend!

Fauft (ju Bagner mit Laune).

Der macht den Bruder Luderlich aus mir! Erfter Student.

Wir tranken oft uns in Gesellschaft voll, Und dann gab's immer Handel, tolle Streiche! So, eines Tages, als beim Auerbach Im Keller drunten brav wir commercirt, Fährt draußen uns ein Juder Heu entgegen, Worüber unser Mann sich hoch erzürnt, Und wild dem Bauer droht, ihm auszuweichen, Doch als der ruhig in dem Gleise leiert, Da sperrt mein Faust — der Teufel soll mich holen! Den Mund gleich einem Wallsischrachen auf, Und frist das Fuder Heu, sammt Pferd' und Wagen.

Dritter Student (erstaunt).

Soho!

3 meiter Student (mit aufgeriffenen Hugen).

- Das ist ein starkes Stuck!

Dritter Student.

Micht möglich!

Erfter Student.

Ich war dabei — der Teufel soll mich holen! So auch ein andres Mal, als er ein Weinfaß Beritten machte in demselben Keller, Und hopsasa! darauf hinaus trottirte!

3weiter Student (lallend).

Saha! bas hatt' ich feben mogen Bruder!

Dritter Student.

Der Kerl ist ja des Teufels ganz und gar!

Fauft (ju Bagner).

Da hörst du's, was der Pobel aus mir macht!

Ich hatte Luft, dem Kerl mein Fragenbild Mit heiß gemungtem Golde zu bezahlen, Bedent' ich, daß er's fo zur Nachwelt liefert!

3 meiter Student (noch immer mit auf: geriffenen Augen).

Das geht boch nie mit rechten Dingen gu!

#### Erfter Student.

Bewahre Brüderchen! Der Teufel hilft ihm; Sein Diener nennt sich Mephistopheles, Das ist der Freund quaestionis — hu ein Kerl Mit rothem Haar, auf beiden Augen schielend, Und in dem Stiefel steckt der Pferdesuß! — Er hat mit mir auch Brüderschaft getrunken! Dritter Student (schaudernd),

Du bist ja ruchlos!

3weiter Student (mit schwerer Junge). Ein verwegner Kerl!

Erfter Student (renomirend).

Won Alters her! — Der Teufel soll mich holen!— So suhr ich auch auf Doctor Fausti Mantel Einmal im Fluge mit ihm durch die Luft Nach Merseburg, das Vier dort anzuzapfen!

3 meiter Student (ftarrt ihn, den Kopf auf beide Urme geftügt, an).

Die Möglichkeit —!

Erster Student (schidgt auf den Sisch). Der Teufel soll mich holen!

Fauft (flopft ihm in dem Momente frart auf Die Schulter).

Erfter Student (fabet heftig erfchroden in bie Bobe).

D wehe mir!

Sauft (balt ihm gebietend feinen Becher entgegen).

Stoßt an!

Erster Student (bemahr sich, wieder Jasfung ju erlangen).

Was - foll das, herr?

Fauft (wie borber).

Stoft an! — Mun wird's — der Teufel foll mich holen!

Erster Student (greift sitternd nach dem Becher). Ja so — ha, ha!

Sauft (fart).

Der Fauft bringt euch bas Glas!

(in dem Augenblice ichlangelt fich eine blaue Flamme aus der Settencouliffe über den Tifch bin, und entzündet den Becher des Studenten, daß er in Flammen auflodert, und mit einem Knalle gerfpringt. Bugleich führt ein Blig durch's Gewolbe, auf den ein ftarter Donnerschlag folgt.)

Erfter Student (jurudfturgend).

Der Fauft - es brennt!

Sauft (mit lauter Stimme).

Der Teufel foll dich holen!

3weiter Student (auftaumelnd). Der Leufel!

Dritter Student (eben fo). Sulfe!

Erfter Student (reift ans).

(die Studenten ftarjen fort. Der Rellner ift icon früher abgegangen.)

# 3meite Scene.

Die Vorigen ohne die Studenten und ben Rellner.

Wagner (bebend, mit gefaltenen Sanden). Joseph, Maria! Meine Glieder beben! — Mein armes Trommelfell — der Donnerschlag — Der blaue Blig — nein, das sind schwarze Künste! Faust (tachend).

Electrische Versuche, Thor! Nichts weiter! Log doch der Kerl —

(indem er ben Fremden erblickt.)

Wir find hier nicht allein!

Der Fremde (der enhig figen blieb und forttrank). The donnert brav! Fauft (betroffen).

Bergeiht, mein Herr! Der Fremde (unbig).

Ich liebe

Experimente und Physif, als Spielwerf Bur Unterhaltung!

Fauft (wie vorher).

Go!?

Der Fremde (inbig fortfahrend).

Und fann auch donnern;

Moch beffer bligen! - Denn mein Ragenfell -

Wenn man's zu ftreichen weiß - fpruht achte Funten !

Bagner (ber ben Fremden betrachtete, leife ju Sauft).

Ein Physicus! — Er fiehr mir gang verwilvert!

Ich, welß nicht recht!

Fremder (wie in einem halben Raufche, trinfend).

Wohlauf! Der Wein foll leben !

Fauft (bernhigt far, fich).

Der Trunk faßt ihn fo im Gefichte gluben! Fremder (bate ihm bas Glas entgegen).

Mun bringt mir's wieder — auf des Weins Ge-

Wenn er nur nicht so wild im Saupte machte; Ich tranke sonst noch heut ein Stuckfaß aus!

Wagner (faltet die Bande).

Gott' schute uns!

Frember (gerfchmeißt heftig fein Glas).

Ei, in des Teufels Namen -

Was schwagt der Herr von schützen'—!

Bagner (sieht fich jurud).

Ei, wie hinig!

(fir fic.)

Dem trunfnen Mann foll man den Weg nicht fperren!
Rremder (gießt fich ein anderes Glas voll).

Das kostet neu Krystall! —

(ju Faust.)

Macht's euch bequem!

Und klingt mit an: Der Feuergeist soll leben!

. Ihr wift schon, was ich meine!

Fauft (bath gezwungen).

Er foll leben!

Wagner (für sic).

Der Fouergeift - mas fur ein Doppelfinn; Go tonnte man ben Teufel auch benennen! Fremder (in Wagner, ihm das Glas entgegenhaltend). Mun Freund, thut auch Bescheid!

Magner (gieht fich jurad).

Ich hab' mein Theil's

Ein Tropfen mehr laft mich im Rreise breben!

Fremder (figirt ihn).

Ein Meuling noch - wird mit der Zeit schon werden!

Wagner (für fich).

Der Kerl verbrennt mich fast mit seinen Augen! Mir wird so heiß und bang!

Fremder (ju Faust).

Euch mundet's auch nicht!

Wohlauf benn - eine andere Gesundheit:

Die Weiber!! - Doch da muß der Wein erst brennen!

(er jundet den Spiritus im Glafe an.)

Das ift die Feuertaufe! —

( bas Glas fcwenfend.)

Soch die Weiber!!

Sauft (ftogt erhift an).

Die Weiber! hoch!

Bagner (fieht dem Fremden angftvoll ju).

Berrgott, er fauft Die Flammen !

#### Frember.

Ha! das ertont wie eine Glocke — hoch! — Ich hab' auch eins mit rosenrothen Wangen, Mit schwarzen Ringellocken, dunkeln Augen, In denen Nacht und Inbrunst heimlich glüben, Indeß die weiße Brust vor Sehnsucht schwellt!

Fauft (macht eine Bewegung und blidt bann beis vor fich binaus).

Wagner (får sich).

Er malt recht reizend in der Trunfenheit! Fremder.

Um ihrentwillen spornte ich mein Roß, Die Reise zu ihr stürmend zu vollenden, Und wenn der Wein nicht so im Haupte braufte, So schwelgt' ich schon zur Nacht in weichen Armen; Doch der macht mich so dumps — so heiß — und wust!

(er teift fich das Bruftwamme auf, aus dem ein weibliches Portrait faut.)

Fauft (erblidt es, und reift es außer fich bor feine Augen).

Was ist das?!.

Fremder (behnt fich wie in steigender Trunfenhelt).

Mun, mein Weib — wißt ihr es anders?—
Nicht wahr — haha? — das heiß' ich Feueraugen —

Und folche Lippen —! — Ruftet wohl fcon manche? Doch nur auf folchen Lippen — heißt's ein Ruß!

Sauft ( faum ber Sprache machtig ).

Sie ift -?

Frember (noch betäubter).

Mein Weib — ja, Herr, in's Teufels Namen! Helene heißt sie — heidnisch noch getaust! — Ihr Landhaus, dicht vor Wittenberg gelegen, Ist neu erbaut — ich häuste Gold auf Gold, Es blipschnell zu vollenden! Drinnen prangt sie — Und —

(in ftarferer Trunfenheit.)

wenn der Wein nicht immer wilder braufte, So taufcht' ich meine Nacht — mit keinem Konig!

(er stütt den schweren Kopf auf die Sand und scheint einzuschlummern)

Faust (fidret mit dem Bilde in den Bordergrund). Sie ist's! Sie ist's! — Sie lebt — ich weiß es, wo! (außer sich.)

Gie lebt! Gie lebt!

Wagner (beforgt).

Berr, maßigt eure Stimme!

Der wilde Mensch bort -

#### Sauft (binblidend ).

Er erliegt dem Weine!

(bas Portrait anfchauend.)

Sie ist's! — Der Mund — die Lippen und die Augen!
(füßt das Bild.)

Der füße Mund — ha, fühlte ich dich glüben, Mein Leben gab' ich drum!— Die seidnen Locken, Wie sie mit Liebesbanden mich umgarnen, Wie dieser Augen heiße Feuergluth In mir zu Flammen sich entzündet —

Bagner (angfrod einfallend).

Wehe!

Ihr brecht die Che euerm treuen Weibe!

Sauft (with.)

Was foll mein Weib! — Es giebt nur eins auf Erden —

Und diefes ift's! -

Wagner (wie borber).

Gott, wenn der Mann es horte! Fauft.

Der Mann? — Wer ist ihr Mann? — Ha, jener dort?

Mit taufend Mannern wollt' ich um fie fampfen!

Und dieser Trunkene — hat er's verdient, In allen Lebensreizen frech zn schwelgen? — (er zieht außer sich den Dolch.)

Hin opfe' ich ihn! -

Bagner (ffatt ihm in ben Urm).

Bei Gott und allen Beil'gen!

Fauft (muthenb).

Was Gott! - hinmeg! - Der foll fich ihrer freuen?

Ihr wollt ermordente ....

. Saufta (bordringend ).

Eine Gunde erft!

Der Himmel ift damit zu leicht erworben! ....

D was beginnt ihr!

Sauft (nicht mehr feiner machtig).

一切 キャンツ

Fort! Ich tobte bich!

Wagner.

Entsesslich — schrecklich! — Weh', ich kann's nicht schauen!

(er ftargt fort.)

## Dritte Ocene.

## Sauft. Der Frembe.

Sauft (indem er hinguftargt, innehaltend).

Er schlaft! — Was ist es benn? Was liegt an ihm? Ein wildes Thier in seiner Sinne Laumel,

. ('indem er ihn ichaubernd betrachtet.)

Entstellt und gräßlich! — Und er follte schwelgen Am Lebensquelle, wo ich glubend durste? — Er follte zu dir eilen —

(indem er das Bilb betrachtet:) : 1".

Sa, zu bir!

An diesen Rosenlippen: Wonne trinfen, An diese Brust — in diese weichen Armen-

Die ganze Holle brennt in meinem Bufen! aus Ungeheuer — ha, hinmeg mit ihm!

(erefthert einen froftigen Dolchstoß auf die Bruft des Fremden.)

Fremder (richtet fich rubig auf),

Mun benn, mas foll's?

Sauft (indem er mild einen noch fraftigern Stoß fahrt).

Hinab mit' dir zur Solle!

Fremder (gelaffen).

Das hat noch Zeit! - Was ftoft ihr auf mich ein?

Fauft (betaubt jurudfturgenb).

Ha, was ist das?

Grember (wie borher).

Ermorden wollt ihr mich? Fauft (ihn anftarrend, indem der Dolch feiner Sand entfinte).

Das ift -

Fremder (einfauend).

Unmöglich Ding, mein guter Freund! Seht, ich bin fest — vor hieb und Schuß und Stich; Auch Gift verschlägt mir nichts — ich kann's genießen,

Und trinke mich barin oft wieder nüchtern . Bon starken Rauschen! —

Sauft (faßt fic an bie Stirne).

Sa, wo bin ich benn?

Fremder.

Die Sache tostet freilich nichts Geringes! -(gelaffen fragend.)

Doch redet mir — was hab' ich euch gethan? Wir tranken ja ganz friedlich mit einander!

Fauft (noch betaubt).

Ich weiß es nicht!

Frember (ladelnd, indem er bas Bild in feiner Sand fieht).

Aha! Jest mert' ich schon!

Helenens Feueraugen — fo, mein Freund? — Warum ließ ich euch auch das Bildniß schauen; Hat mir's doch oft schon Händel zugezogen!

Sauft (fagt glubend feine Sand).

Ihr liebt fie?

Fremder.

Pah! Erft fommt der Wein - dann

fie!

Faust.

3ch laß euch schwelgen!

Fremder.

Spreche nur bei mir ein!

Ich führe einen ausgesuchten Reller!

Rauft (fiarmifcher).

Sa, fordert alles denn; - ihr fennt mich nicht!

Fremder (mit einem grinfenden Lacheln). Gilt's hier benn einen Sandel um mein Weib?

Sauft (betäubt und außer fich).

Beim Teufel!

Frember.

Ah! das ist ein andres Wort!

Das respectir' ich! -

(nach feiner linten Sand bentenb.)

Laft die Band doch feben!

Der Schnitt durch's Leben —

Faust.

Sa!

Fremder (ausrufend).

Wir find ja Bruder

Des Feuerbundes! -

(balt ihm feine eigene Linke bin.)

Mein Myfterium

Daffelbe Stigma! —

(indem er feine Dand gewaltfam faßt.)

Wir find ungertrennlich

In Zeit und Ewigkeit!

Fatt ft (fcaubernd, indem er die Sand loszureifen bemuht ift).

Das brennt wie Bluth!

Fremder.

Ein Weg, Ein Biel!

. Fauft.

Ba, fort, ba, fort - entfenlich!

Fremder (lächelnd).

Solamen miserum — ihr kennt das Sprichwort! Das Stigma — seht, deshalb bin ich auch fest Und unverleyslich — zeigtet ihr mir's früher, So stand ich euch, dem Feuerbruder, Rede — Mein Weib betreffend!

Fauft.

Sa!

Frember.

Geid nur gelaffen!

Ich log die Sache! -

(auf das Bild beutend.)

Sie ist unvermählt; — Mich reizt kein Weib! — Ihr Gatte heiß' ich nur — Den Preis — vor wilden Stürmern zu beschüßen; Dieweil von hohem Stamme sie entsprossen, Doch aus der linken Seite — ihr versteht mich? — Dem Feuerbruder kann ich nichts verhelen; — Ich selbst bin nur ihr Führer und Vegleiter!

Fauft (außer fich).

Ist's möglich!?

Fremder. Ja, fie ist noch eine Knospe, Dem Heißgeliebten einst sich zu entfalten; Moch unberührt ist dieser Rosenmund, Sich nach des ersten Russes Wonne sehnend, Und diese Schwanenbrust in Liebe wallend, Ward nie entweiht von einer fremden Lippe!

Sauft (glabens):

Beim Himmel denn! — fo laß uns hin — zu ihr! Fremder (fcneu und wild).

Ha, Fluch und -

(indem er ihn guradreißt.)

Fauft.

Weh! Was giebt es? Fremder.

Haft du nicht

Die Worte abgeschworen — in der Laufe? ——
(heimlich und eindeingend.)

Du follft fie feben - schlummernd hingegoffen -

Die Lufte frei mit ihren Reizen buhlend -

Die Rosenknospe unter Rosen blühend —! — (tief und leise.)

Doch laftere zuvor -!

Sauft (fich tabn emporreifenb).

Sa, nimmer! - nein!!

Bayerische Staatsbibliothek München 7

Frember (in fich binein).

Berdammter -!

Fauft (heftig).

Was?

Fremder (febr falt und lächelnb).

Dein Schick fal follft du laftern,

Weil schon im Werden dich es von ihr trennte! —

Sauft (auffturment).

Mich trennen? — ha, sie lebt! Das ist genug! — Sie zu erschaffen hatt' ich keine Macht! Doch jest sie zu erringen weiß ich Mittel!

Ja, thronte sie hoch auf dem Kautasus,

Müßt' ich vom Nordpol her sie zu mir bannen —

(heftig und wiid.)

Ein Wink von mir — es öffnet sich mein Buch — Wie auch die Zeichen schrecklich sich gestalten — Ich habe Muth — und mir gehorcht die Hölle!

Fremder (fucht ein unwillführliches Graufen gu verbergen).

Genug — laß das bewenden!

(er blickt ibn mit helmlicher Bilobelt an.)

Fauft (fieht ibn tubn an).

Du bift furchtfam? -

Dich schrecken noch die wild verschlungnen Zeischen? —

(rafd.)

Soll ich beherzt dich machen!?

Frember (brangt ihn bebend gurad).

Balte ein! -

Ift es doch hier an einem Winf genug; Beweg die Hand, und wir sind schon am Ziele! Faust (mit Bedeutung).

Ihr reis't auf meine Weise?

Fremder (ladeine).

Mun - verfteht fich! -

Mein Roß ist nur ein Blendwert für Profane! Sauft (haftig und fubn).

Ha denn, so laß uns auf den Sturmwind schwingen, In wildem Fluge zu ihr hinzudringen!

## Vierte Scene.

Die Buhne verwandelt fich in diefem Augenblide wie butch einen Bauberfchlag in eine heitere Fruhtingegegend. Und bent Boden fteigt bicht vor Sauft, vermege einer Berfenfung, eine Nafenbank empor, auf der Belene von einem Schleier bedeckt schlummernd rubt. Bon oben fallen and den Soffitten Blumenguirlanden herab, die eine Laube über derfelben bilden.

Eine ferne Mufit von fanften Bladinftrumenten lagt fich boren. Fauft fieht entilidt. Der Fremde blidt ihn lauschend von ber Gette an.

(eine verhaltnifmäßige Paufe.)

Der Fremde teler bingu und hebt langfam ben Schleier von ber Schlummernben, bie in ein feuerfarbenes ibealt: iches Gemand geffeibet, unbeweglich liegen bleibt.

Tauft breitet An einer Entzudung noch fpeachlost bie Arme aus.

Der Frem de beobachtet ibn feitwarts mit einem hobnifch ftechenden lachetn, und geht bann leife ab.

Sauft (allmablig ber Borte machtig werbend).

Bin ich's noch felbst? — Ha, sind es me i ne Augen,

Die, wie die Erde die Sonnenstammen,

Alle Lebensreize zusammen

Durflig und glubend in fich faugen! -

Ift Diefe Bruft, ift Diefes Berg noch mein?

Berfließt nicht alles fchnell wie Bauberfchein?

Und wird dies Leben mahrlich Stand mir haften,

Mit feinen überirbifchen Gewalten?

(bie Schlummernde mit beimlicher Gehnfucht betrachtend.)

Du lebst! - ha denn - jest, fuhl' ich mich auch leben!

Erstanden bin ich aus der alten Macht; Mein eignes Berg hast du mir neu gegeben, Durch dich ist meine Flamme angefacht; Den Himmel brauch' ich nicht mehr zu erstreben, Die Erde gluht ringsum in Liebespracht!

(wild und fabn.)

Das Feuer brennt! — In dir bin ich gefangen; Jest kenn' ich felbst mich und mein wild Berlangen!

(er fchant begeiftert um fich.)

Ein neuer Frühling glüht in allen Zweigen, Die Nachtigallen jubeln ihren Chor; Wie sich die Blüthen liebend zu mir neigen! Das Herz der Erde drängt sich heiß hervor, Und läßt sein Fenerblut hoch auswärts steigen, In grünen Flammen wogt der Wald empor; Das volle Leben prangt im höchsten Glanze, Nichts reizt allein — verbunden schwelgt das Ganze!

(er beugt sich glubend zu ihr nieder.)
Ha, wie die Purpurwangen stammend glüben, Ein heißer Traum des Busens Rosen hebt! Wie auf zum Liebeskuß die Lippen blüben; Das Herz in heimlich süßer Sehnsucht bebt! O laß das Schattenbild dir nicht entstiehen; Faust brennt für dich, und sein Verlangen lebt! Erwache! - Wehe mir -! Siehst du's zer-

Helene (fclagt die Augen auf, und ftredt ihm die Arme entgegen).

O weiche nicht, du holder Traum, von hinnen! (während dieser Attitäde fatt der Borhang.)

# Vierter Act.

Ein Bimmer.

Erste Scene.

Fauft. Der Frembe.

Fremder (falt).

Ich fagte nichts, als ihre eignen Worte! Fauft (greift ihn heftig beim Arme).

Ba, Menfch!

Fremder.

Seid nicht so wild; — ist's meine Schuld?

Zum dritten Male schon zurückgewiesen! Ich trag's nicht länger — länger nicht! Fremder (kalt fragend).

Mun benn?

#### Fauft.

Ein Wort von mir — ich brauche meine Macht, Und sie muß mein senn!

Grember (beißenb).

Berrlicher Triumph -

Erzwung'ne Liebe — — burch ber Holle Bei-

Und ihr feht da, in Korperschönheit blubend, Der feurige, der Fauft!

Fauft (befchamt und glubend).

Schau' mich nicht an!

Ich lästerte mich selbst! —

(wieder emporstürment.)

Doch trag' ich's nicht!

Beim Abgrund, langer nicht!

Frember (ichneibend fale). .

Go andert es!

Sauft.

Steh' nicht so schroff und unzugänglich vor mir! — Wer bist du? Wer ist sie? — Was liegt im Wege? Fremder.

Drei Fragen — und in Ginem Athemzuge! — Wer ich bin? — Gine Altagefreatur,

Am Thore hieß ich Ritter Ladislaw, Das ist genug, wenn ihr auf Namen haltet! Was sie betrifft, so darf ich mehr nicht sagen, Als was ihr wißt: — sie stammt von linker Hand! Das weitere bewacht ein Doppelschwur, Den ich bei dem —!!

(mit einem wuften Blice gen himmel beutenb, ohne empor ju fcauen.)

und bei dem Teufel drunten,

Bu größrer Sicherheit ablegen mußte,

Weil man mich nicht gang bibelfest vermeinte; - (mit einem tucklichen Lachen bie linke Sand ausstredend.)

Was denn auch eintraf - wie Figura zeigt!

Fauft (bringend).

Doch warum will sie mich nicht wieder sehen? Fremder (die Achsel judend).

Wer weiß! 1

Fauft (aufftarment).

Ha, ist ein anderer vielleicht An meiner Statt beglückt — - ein Mebenbuhler!! Fremder.

Ei, nicht doch!

#### Fauft.

Rede! Tobte mich nicht lächelnd!

Ift er's?

Fremder lachelt fort und icheint über etwas nachaufinnen, Fauft (emporfahrend).

Wer fprach hier Mord!?

Fremder (wie vorher).

Ich war es nicht!

Sauft (blide ihn ichaudernd an).

Dein Lächeln brennt! — Jinweg die Augen! Krember (lanernd).

Mun?

Sauft (aufhordend).

Zum zweiten Male — — Mord!

(wild.)

Was foll ber Zuruf! --

Ein Nebenbuhler!? — Nenn' mir feinen Namen! — (mit tiefer dumpfer Wuth.)

Ich murge ihn! -

Frember (in fich hinein).

So ein Alltagesmord!

Der wiegt zu leicht für dich! -(faut und ruhtg.)

Was stürmt ihr doch?

Sie liebte außer euch nie einen andern! — Ihr felbst vielleicht seid euer Nebenbuhler?!

Fauft (eindringend, indem er ihn halb umfaßt). D rede! — Schling mich nicht in Diese Rathsel, Die ich vergeblich zu entwirren strebe; Sie muß ich finden, oder mich verlieren!

Fremder (in einem erzählenden Tone).
Sie hängt das Köpschen, seuszt aus tieser Brust, Die Feueraugen ziehen seuchten Thau,
Der Sonne gleich, die unter Wetterwolken;
Ihr Schritt ist abgemessen, schwer und langsam,
Und wenn sie düster oft vor sich hinausstarrt,
Sind ihre Blicke voll so tiesen Grames,
Als hätte sie um eine Welt zu trauern!

(abbrechend und wie in einem Nachdenken sagend.)
Ich fürchte, daß sie mehr von euch erfahren!!

Sauft (auffchreckent.)

Von mir — ha, sprecht! — Von dem verfluchten Bundniß?!

(jerfdmettert.)

D webe - webe mir!!

Grember (rafd und aufgurnend).

Das mein' ich nicht!!

Was ficht euch an - ha, feid ihr gang von Sinnen? Fauft (außer fich).

Co gieb mir Wahrheit!

Fremder (indem er ihn wild jur Seitenthur hinftoff).

Fragt fie felbst - jum Teufel!

(er geht ab.)

# Ameite Scene.

Als Kaust in die Thur dringen will, tritt ihm Belene entgegen.

Rauft (ausrufend).

Da bist du! Endlich! Endlich!

Belene (die jurudfliehen will).

Fort! hinmeg!

Rauft (tritt ihr in ben Beg).

Mein, nimmer laß ich wieder dich von hinnen; In beine Feueraugen muß ich schauen!

Selene (fd)wach antampfend).

Wer hat mir bas gethan?!

Rauft.

D fonntest du

Dem Faust so lange beinen Blick entziehen? Du, die du seine Welt ihm bist!

Belene (ihn von fich drangend).

hand hinweg!

Sauft.

Drei Tage mußt' ich deinen Anblick meiden! Ward ich zurückgescheucht von dieser Schwelle, Ging zürnend fort und kehrte glühend wieder! Drei Tage litt ich alle Höllenqualen; Die wilde Wuth, der tiese inn're Groll, Der Eifersucht verzehrend heiße Flammen, Sie tobten wechselnd hier in meinem Busen!

Und du, du ließest kalt, den Faust verderben!

(er umschlingt fie wilb.)

Belene (aufer fich).

Wer reißt mich fort von ihm!

Sauft (glubenb).

Der Himmel nicht, Und nicht die ganze Macht der untern Holle! — Du schautest in mein Berg — drum weißt du auch, Was du mir bist, — — die Seele meines Lebens. Dein Blick der seuerhelle Sonnenspiegel, Ans dem die herrliche Natur zurückglänzt, Dein Ton die sufens Melodie der Liebe, Zu meines Busens innerm Saitenspiele! — In dir nur leb' ich — mein muß ich dich wissen; Entstiehst du mir, ist Faust sich selbst entrissen!

Helene (bedeckt mit den Sanden ihr Gesicht). Und bennoch - Webe mir!

Sauft (indem er thre Sand hinmeggieht.)

Du weinst, Belene?

(dringender.)

Du weinft!

Selene (fucht fich ihm ju entwinden).

Hinweg!

Sauft (wie vorher).

Wem gelten Diefe Thranen? -

Wie sie, Juwelen gleich, im Auge glanzen, Mein Bild im flussigen Krystall erzittert! — — Wem weinst du sie?

Selene (fich abwendend).

Ungludlicher - mir felber!

Sauft (in fteigender Leidenschaft).

Dir felber?

Selene.

Weil ich liebe — Weh, was sprach ich! Fauft.

Du liebst ?!

Belene.

Hinweg!

Sauft (in der hochften Bewegung).

Ist's möglich — Gott bes Himmels!

Selent e (bei Faufte legten Worten icheint fich ihr Blid ju entstammen und fie ftogt ihn wild und heftig gurud).

Sa, fort von mir!!

Sauft (in leidenschaftlicher Betaubung).

Helene?!

Belene.

Fort, hinweg!

(wie eine Furie ihn anfchauend.)

Ich haffe dich —! Ha, Fluch dir und Verderben!! Faust (schaubernd).

Die Holle — schaut mich an —! — Dein Blid

- er morbet -

(mit freigenbem Entfegen.)

Bergehrt — vernichtet — - Webe mir!!

Selene (ploglich' verandert, fich ju ihm mit dem

D Faust!!

Faust (sich wie aus einer Betäubung etholend). Der holde Lon — bas hist du selbst —! Helene (wie vorher).

Warum

Baft du mir das gethan!

Fauft (fic uber die Stirne fahrend mit heimlichem Graufen).

Welch Schreckensbild

Schob meine beiße Phantafie bir unter!

Die Haare Schlangen — Höllenglut die Augen — Ich träumte wild — —

(indem er fie febufuchteboll anblidt.)

Doch du, du bist's, Helene!

Belene (and tiefer Bruft).

D lerne immer meine Züge haffen, Hat uns das Schicksal feindlich doch getrennt! Kauft.

Getrennt, Helene —! Web, was fpricht dein Mund?! Helene (in ftelgender bilder inrifder Begeisterung). Du wußtest es; und warst die Aufruhrestammen In dieses Herz, das Lieb' und Haß vereint, Zwei Furien, die Fackeln um mich schwangen, Mit mir hinaus in's wilde Leben drangen, Und die Natur, vor meinem Blick entbrannt, Zum Dasehn rief, was nur mein Traum gekannt! Da strählten um mich her des Lenzes Blüthen, Die Berge und die tiefen Ströme glühren, Es wallte liebend auf das junge Leben, Und wollte mir den heißen Brautkuß geben.

(mit ausgebreiteten Armen.)

Du nahteft meinem fehnfuchtsvollen Blid!!

(indem fie thn anschaut, icheint fie ploglich jufammen ju ichaubern.)

Und wild reißt mich die Furie zurück!
Ich sehe zwischen uns sich Felsen thürmen,
Macht wird es, und die schwarzen Lüste stürmen,
Die Erde bebt, die Feuerwolfen zünden,
Die Donner toben — wo soll ich dich sinden?
Im wilden Aufruhr läßt du mich verderben!
Beh mir! — ich soll verzweiseln, lieben — sterben!!

(fie fintt erfcopft an feine Bruft.)

(Er halt fie ine linten Urme aufrecht und ftaret angfrool ju ihr nieder.)

Dein Antlig bleicht! -

(ftredt bie Rechte befcmorend jum Dimmel.)

D rette fie mir, Schopfer!!

(ein heftiger Blig und frachender Donnerichlag.)

Helene (fahrt mit einem Schrei frampfhaftegusammen). Weh! Wehe mir!

.(fie fturit wie vernichtet ju Boden.) -

Sauft (in gewaltigem' Schred).

Was ist — der Erdbau mankt! —

Der Feuerstrahl hat sie zerschmettert — - Wehe!

(auffchreiend.)

Da liegt sie todt — entseelt zu meinen Füßen !

Belene, bore mich!! -

(er beugt fich verzweifelnb über fie.)

Selene (richtet fich langfam mit einem fchenen Blide empor).

- Burnt er! - noch broben?! Sauft (betanbi).

Wen meina du?

Belene (bumpf, indem fie in bie Dobe beutet, obne bas wilde Muge erheben ju fonnen).

Ihn!! — —

Sauft (richtet fie mit Unftrengung auf)

Der Schreck hat Dich betaubt!

Der Wetterftrahl war furchtbar!

Belene (in dem Radgefühle eines erlittenen farche terlichen Schmerzes, bumpf und in fich binein).

Raft vernichtend!!

Rauft (fie beruhigend).

Doch hat in ihm die Wolke sich erschöpft! Erhofe dich!

Delene Gudend, und in gewaltsamer Unitrengung mit innerm Eroge).

'Ich will's !

Fauft (blidt ihr ine Muge).

Die Gluth fehrt wieder!

Belene (mit noch größeter Unftrengung, bon Sauft ungebort).

Trop gegen Macht! — Ich reiße ihn hinunter !! Rauft (will fie umfctingen).

Dein Auge flammt ber Liebe wildes Feuer! Selene (beftig gegen ibn gefebrt).

Burud von mir!

Fauft (betrachtet fie erhist).

Wie dich der Born verschont!

Belene (im Unicheine einer großen Leibenichaft).

Genügte bir er nicht, mich zu vernichten,

Daß du in meinem Schmerz noch schwelgen willft?

Faust.

Was that ich bir?

I bereit Selene (febrt fich von ihm ab).

Ba, fort - hinmeg, du Beuchler!

Fauft (beftig).

Mur fferbend laß ich bich!

Selene (jurudtretend und mit großer Betonung).

Du haft ein Weib!!

Fauft: (ftårit jurud).

Belene!! - Bung gering

landbig ; Belene (mit großem Schmerze).

Beh' — ein Weib! — und tauschteft mich!

Bonimmer! nimmer! . . -- ! Sudd are

Selene (rafch' und feurig fich ju thm wendend).

! sein betrogen?

Sauft (bringend).

Ich liebe dich allein!

Selene (wie vorher).

Du haft tein Weib?!

Fauft (betaubt).

Weil ich bich liebe — feins!

Belene.

Sa, Doppelgungler!

Erst mußtest du mein ganzes Herz ergrunden, Und nun, zu spat, lern' ich das deine kennen! — Wohlan — du hast gesiegt; — doch nichts errungen: —

Ich liebe dich —! — Allein ich weiß zu sterben; Leb' wohl! — Dein Auge sieht mich nimmer wieder!

(sie will hinausstiehen.)

Sauft (sieht fie gewaltfam jurud).

Sa, wer entreißt bich mir? -

Belene (mit icharfer Betonung).

Ste — ober Ich!

Fauft (entschloffen und heftig).

Ba, Gie benn - Gie!

Ē,

Belene (mit einem beimlichen wilben Musbrude).

Du wolltest mir sie opfern?

Dem Feuer! - Dir!! - (er umfaßt fie halb knieend und beugt fich auf ihre Sand.)

Delene (mit einem jartlichen Cone rebend, indes ihr Auge, pon ihm nicht gefeben, wild und ftechend auf ihn niederschaut, und fie die freie Sand, ale wollte fie ihn bamit niederschleubern, aber feinem Saupte ausgestreckt halt).

D'mein geliebter Fauft!

Fauft (reißt fic entschlossen in die Sobe). Ich trenne unfer Band!

Belene (langfam und bedeutenb).

Du trennst es - ficher? Faust (was).

Und was verliert sie auch an meiner Hand! Sie hat mich nie erfühlt, nie aufgefunden In meines Herzens Liesen! —

(nachbenfender.)

Freilich war fie

So redlich treu — die Käthe — fromm — und gut —!

(rafder.)

Das ist vorbei! — Auch will ich's ihr vergelten, Und sie soll reich und ohne Sorgen leben! Ja —

Belene (mit einem tiefen Cone einfagenb). Leben ?

Sauft (mit wilbem Mudbeude).

Bat fie's ooch um mich verdient,

Mit mancher Angst und Muh' — bei Nacht und ... Lage! —

Sie ift recht gut! -

Selene (mit milber Leibenfchatt).

Fort denn! Ich bin verloren!

Rauft (ergreift ihre Sand mit angftlicher Saft).

Helene!

Selene (wie vorher).

Sort! - Sinmeg, Entfeglicher!

Rauft.

Ich will sie nimmer, nimmer wiederschen! Helene.

Ha, lebt sie boch! Das ist mir schon genug! Selbst wenn ihr Schatten nur noch für dich glühte, Ich trüg' es nicht in wilder Eifersucht! — (hoftiger.)

Ha, triumphire denn — du kennst mein herz! Ich liebe dich — allein ich weiß zu serben; Denn ungetheilt wie in mir mein Berlangen, Muß ich auch ungetheilt dich selbst empfangen, Was dich begehrt, ward mir jum haß geboren — Sie lebt und liebt — ich bin fürstich verloren!

### Dritte Scene.

Sauft allein.

(in bumpfer Betaubung.)

Berloren ?! — Nimmer!! — Ha, auch ich kann haffen! —

Und hab' ich sie doch nie mahrhaft geliebt! Gewohnheit war's — Bedürfniß der Natur, Die Langeweile, die mich zu ihr trieb! Nichts weiter —

(mit innerer Bilbheit.)

Ha, auch ich kann glühend haffen, Was in den Weg mir tritt nach meinem — (unwillführlich schaudernd.)

Bimmel -!

Was will der Frost, der durch's Gebein mirrieselt?— Bin ich doch Meister alles tiefen Wissens, Und kenne der Natur geheime Kräfte, Die in dem Schooß gestalten und zerstören! Kann ich denn in den Lebensgang nicht greifen, Daß er fich rascher bin zum Ziele ford're?

Ihn hemmen kann ich! — Doch das heißt ermorden!!

(nachfinnender.)

Ermorden —? Läßt das Leben sich ermorden? Der Nameschreckt nur; — wenn man's tiefer nimmt, Ist Tod Zersezung bloß für neue Keime, Ja selbst der Mord kann sich mit Liebe paaren, Denn er befreit den eingeschloßnen Lichtstrahl Zu seiner Sonne hin, indeß der Erdstoff Dem nächsten Frühling schon entgegengährt, Und Farben mischt für seine Feuerblüthen! —

(in ein thatifches Gelachter ausbrechend.)

Haha! Das ist Metaphysit der Holle! Doch unumstößlich, und so mit —

(wild und feft.)

foll's fenn!! -

Was nüßt ihr auch bas Leben, und sie ihm? Der Mutter Wonne blieb ihr ja versagt, Und falt empfängt sie alle andern Freuden, Bo'jene beiß in wilden Flammen glüht; — Für eine Gunde taufch' ich dich zu leicht! - (auffturmend.)

Ift's doch die erste nur — sie foll geschehen! Wer Ruhnes wagt, muß hinter sich nicht sehen! (er farzt im milden Aufruhre ab.)

## Vierte Ocene.

(Faufte Simmer wie im erften Acte. Es ift alles noch fo wie bamale geordnet. Auf dem Tifche rechter Sand befindet fich unter andern Sachen das Fenergewehr und das Giftflifchen.)

Rathe und Diether Faust treten auf. Diether.

Was willst du hier?

Rathe (in einem gang weißen Brautfleide festlichgeschmudt und die Myrthenfrone im Saare).

Bier will ich ihn erwarten!

In feiner Wertstatt!

Rathe.

Diefes alte Zimmer

Blieb unverändert doch, und mahnt an's Ehmals. Diether.

Dein Ton ist heut so ernst und feierlich! Rathe (in sich versunken).

Das Brautfleid macht's!

Diether.

Was foll denn bas bedeuten? Rathe.

Ach, Bater, als ich heute fruh erwachte, Da fentte mit dem Strahl der Morgensonne Bott wunderbare hoffnung in mein Berg! War's doch des Faust Geburtstag, ter mir anbrach, Und ihm hatt' ich die Freude aufgespart, Die lang verschwiegne hoffnung zu enthullen, Die mich mit beil'ger Liebe fromm durchdringt. Soch festlich wollt' ich mich bagu bereiten, In jenem Rleibe meinen Fauft begrußen, Worin er einst die Braut zum Altar führte, Und fo fein Berg jum voraus mir gewinnen; Doch als der alte Schrein fich vor mir aufthat, Kand ich — mein Lodtenhemd um's Kleid gewunden; Und jest erst dacht' ich an den frubern Borfas, Es nur im Garge wieder anzulegen!

Diether.

Das ift recht duffer!

Rathe.

Als ich's angethan, Durchfuhr mich auch ein so geheimer Schauer,

Daß ich vor Frost am warmen Tage bebte;

Bar' es doch schrecklich, mußt' ich jego fterben! Diether (faßt ergriffen thre Sand).

Mein Rathchen - bleibst bei beinem blinden Bater !

Rathe.

Es war nur Ginbildung --

Chart lich pour bem Stoanten toegamachen.)

geht schon vorüber! -

Diether.

Doch welche Hoffnung, Tochter -?

Rathe (aufglubend - febr berglich und dringenb).

Ihm zuerft!!

Diether.

Mit Gott denn —! — Aber wird's bei ihm gelingen?

O Rathe, er -

Rathe (mild einfallend). Fluch' jest ihm nicht, mein Bater!

Diether (wie vorher).

Doch eine Buhlerin - - haft du's gehört -?

Rathe (mit tiefer Innigfeit).

Ich werde fanst ihn wieder zu mir führen!
Diether (fich befampfend).

So schweige ich!

#### Rathe.

Gein Schüler sucht ihn auf; Gewiß, er kommt, ich ließ ihn herzlich bitten!

(faßt freundlich seine Dand.)
Laß mich allein mit ihm, mein guter Water!
Wiel hab' ich zu ihm

. (febr bewegt abbrechend.)

Deines Alters Freuden, Die ganze Zukunft, meiner Liebe Gluck, Sein ew'ges Heil beruht auf dieser Stundel Prum laß allein mich —

Diether.

Ich will indeffen druben für dich beten!

(Kathe führt den Alten jur Sette ab.)

Fünfte Scene. Wagner tritt von außen herein. Wagner.

Find' ich boch niemand! - Bu, bas alte Zimmer!

Es fieht so schwarz wie eine Mordergrube! — Nein, Gott sei bei uns! — Noch hast du mich nicht! So lang' ich kann, will ich mich vor dir wahren!

## Sechete Scene.

Rathe guruckfehrend. Bagner. Rathe (haftig).

Ihr fpracht ben Geren?

Bagner.

Ja, ehrenfeste Frau,

Er fam gerad von feiner Sollenbraut!

Rathe (facht fich von einer fliegenden Ungft ju befreien).

Mir schwindelt's -

(fie wanft.)

Wagner.

Sest euch!

Rathe.

Mun ift's schon vorüber! —

Was fagte er -?

Wagner.

Erft schaut' er wild mich an,

Und fprach bann bumpf: er fei fchon auf bem Wege!

Drauf jagt' es ihn wie Sturmwind vor mir her, Und als ich athemlos ins Hans gefolgt war, Traf ich ihn draußen auf der Borderstür, Den schwarzen Hund mißhandelnd, daß er heulte, Und solche Schmerzenstone hören ließ, Die mir fast menschliches Geschrei bedäuchten! — (anshorchend.)

Das ist sein Schritt! -

Rathe (haftig).

So geht — ich danke euch ! (Magner geht feitwarts ab.)

# Siebente Scene.

Fauft fritt von außen herein. Rathe. Fauft (fieht fich wild und ichen um). Biff du allein?!

Rathe (berglich; auf ihn intretend).

Ich bin's, mein lieber Faist!

Micht gut! — Recht gut — so wollt' ich sagen! Rathe (streicht ibn sanft über die Stirn).

Wilder!

Du bift erhipe! -

#### Fauft.

Rein froh, und lust'ger Laune!

Drum schaff mir Wein herbei! -

Rathe.

D, lieber Mann!

Beruhige zuvor bein heißes Blut!

Sauft (beftig).

Wein will ich — nicht Moral! Verschone mich!

Das Predigen macht dich mir gang verhaßt, (rafc und fic absichtlich gegen fie erhisent.)

Du weißt nichts weiter und biff unerträglich In Diefer Mannerlaune — Die mich acgert!

Rathe (ihre Freundlichkeit verdoppelnd). O rede nur - will ich's doch gern verbeffern, Was dich an mir verdrießt!

Sauft (wie vorher).

Das bift du felbst!

Du felbft machft mich fo toll -! Drum Wein herbei!

Rathe.

Mur blicke fanft zuvor!

Fauft (wild).

Behorchst mir nicht?

#### Rathe.

Mur einen Blid ber Liebe für bein Weib, Sab' ich boch biefes Lages lang geharrt! Rauft (auf ben Boben frampfenb): In's Teufels Namen - Wein! -

Rathe (legt bie Dand untermurfig auf bie Bruft).

Bergieb, mein Berr!

# Acte Scene.

Rauft allein.

(er taumelt an ben Sifch techter Sanb.)

Wo ift es benn -?

(ergreift bas Glafchchen.)

Sa, hier - hier hab' ich bich,

Du Quinteffeng von allen Lodesfaften, Denn jeder Tropfen lof't ein Leben auf!

(er vetbitgt es im Bufen; bann fcaubert er jufammen.)

Was gittre ich so furchtsam wie ein Rnabe? Mit's boch - bie erfte nur! - brei bleiben übrig;

Und bis gur letten bab' ich Beit genua! -

#### Meunte Scene.

Rathe fehrt juruck mit einer Weinkanne und zwei Pokalen. Fauft.

Rathe (fanft und mit Unterwärfigkeit). Mein lieber Herr!

Fauft (sucht fich immer mehr gegen fie aufzureizen). Ich haffe stlavisch Wefen! Rathe.

Den vor'gen Ungehorfam follt' es strafen! Faust (wild).

Mur Heuchelei dazu? — Go ist das Weib! Rathe (aus tiefer Bruft).

Ich halte beinem Born gebulbig fill!

Den Wein!

Rathe (mit großer Innigfeit).

Doch wirst du wieder milde werden! (Faust trinkt hastig und viel, während sie, wie vor: her, fortfährt.)

Ich bitte dich!

1

Sauft (balt ihr ftorrifd ben Becher entgegen). Mehr Wein! Rathe (indem fie angstilch eingießt).

D lieber Fauft!

Fauft.

Lag bas! Sinmeg! -

(nachdem er getrunfen.)

Jest wird mir wohl und glubend! (in einer Betaubung wild auflachend.)

Saha! - jest foll's -

(er gießt rafc und mir einer Benbung bas Sidichchen in ben zweiten Potal, bann blidt er ichen auf Rathen.)

Was bift du benn geschmudt?

So weiß, wie eine -

(tief in fich binein abbrechenb.)

Tobte —!

Rathe (wieder Duth faffend).

Deine Braut!

Bauft (indem er fie erfdroden guruchtrangt).

Was Braut - - fo weiß!!

Rathe.

Kennst du die Braut nicht mehr?

Dein Rathchen lieb! — wie einst am Traualtare!

Mun benn -

Rathe (mit fleigenber: Innigfeit).

Ach Faust — warum nicht mehr so lieb?

Faust.

Wozu — das weiße Rleid!

(heftig.)

Weg mit dem Kleide!

. Rathe.

Mein, laß dich's an die alte Zeit erinnern, Bin ich doch jest erst eingeweiht zur Frau!

D Fauft! Mein Fauft!

Fauft (maft).

Jest nicht — ein andres Mal!

Rathe (bringenber).

Jest muß es fenn —'s ist bein Geburtstag heute!

Sauft (mit beimlichem Graufen).

G'rad heute!! -

Rathe.

Lieber Fauft - jest bring' ich's dir -

Mein heilig Angebinde!

Faust.

Sa, was foll's!

Weg mit dem Spielwerf!

Rathe (wirft fich anger fic an feine Bruft).

Dein, das ift es nicht! -

Selenens Stimme (febr nabe mit einem Schrei ber Berzweiffung).

Weh! Wehe mir!

Fauft (aufeit fich). Bu Bulfe!

Rathe (in Sauft, ohne bie Stimme gebort ju haben).

Gott, mas giebt's?

Sauft (wild und haftig).

Borft du es!

Rathe (angftlich).

Michts! —

Fauft (auf den Boden ftampfend, in heftiger Angft).

Sie stirbt! Ich will sie sehen!

(die Elefe des Theatere beleuchtet fich ploglich, und man fieht in der Entfernung wie einen Schatten Belenens Gestalt vor einem ichwarzen hintergrunde mit fliegendem Saare, und einen Dolch hoch gegen fich erhebend.)

Rathe (fcaubernd).

Weh mir - wem rufft bu ju?

Sauft (au ber Beftalt).

Sa! halte ein!

#### Rathe.

Bas fprichst du schrecklich - dort zu dem Gerippe?!

Sauft (bale Rathen wild den vergifteten Becher entgegen).

Erinf mir es gu!

Rathe.

Der Wein hat bich erhint! Fauft (wathend).

Trint, fag' ich!

Rathe (fanft).

Gern, mein Fauft!

(fie trinft.)

Fauft (haftig und fcaubernb).

Halt!

Selenens Stimme (ein lantes tudifches Gelächter anfchlagenb).

Bahaha!

(bie Geftalt im hintergrunde ichleubert ben Dold bod in bie Luft, und verschwindet bet einem Bligftrable.)

(Bauft taumelt gurud, und fintt in fich jufammen.)

Rathe (erfdroden).

Hilf, Gott - ber Schadel bort - er lachte grinfend!

Was friert mich fo?!

Fauft (eichter fich auf, und frage mit beimlicher tiefer Stimme).

Haft du vom Wein getrunten?

Wie du befahlft!

Sauft.

Run — wohl befomm' es dir!!

Råthe.

O nicht so wild und schrecklich! — Sei mir hold; Bin ja dein altes Käthchen noch —!

Faust.

Schon recht!

Drum qute Dacht! -

Råthe.

Es ist noch hoch am Tage!

Die Sonne scheint so warmend!

Sauft.

Schlafenszeit!

(ploglich auffahrenb.)

Und blid mir nicht fo freundlich in das Auge! — (wieber ben Con andernd, und fast fanft.)

Nun schlummre ein - und füß -!

#### Rathe (mit inniger Liebe).

Das bift bu mieber! -

D ja, es ift noch Rettung!

Fauft (haftig und wild, es auf fie beziehend). Nein! Rein! Nein!

Rathe (mit fteigenderem Zone).

Und follte mein Gebet den Himmel stürmen! Ein liebend Weib vermag ja heiß zu bitten; Noch mehr der Unschuld Lallen —— O mein Faust, Jest fühl' ich's erst, wie ich dich glühend liebe.

Sauft (tief).

Bu fpat!!

#### Rathe.

Der Gnade Born ist unerschöpflich! Drum fasse Muth, wie du dich auch vergarnt; Ein reiner Engel unterstügt mein Fleben,' Berdoppelt steigt es auf zu seinen Soben!

Sauft (haftig fie jurudbrangenb).

Binmeg! -

Rathe (in einem Anflange milber Begeifterung).

Ja, mußt' ich felbst mich für dich opfern; Wenn alles reißt — ich bin dazu bereit! Sauft,

Hinaus!

Rathe (fuhn und gewaltfam).

Stürz mich hinab!!

Fauft (wilb);

Binaus ins Weite!

Rathe (in ber hochften Bewegung),

Ich rette beinem Rinde ja ben Bater!

Fauft (fturst jurud, und fcaut fie mit einem furchtbaren Blide an ).

Rathe.

Denn Mutter bin ich! — Das mein Angebinde!

Fauft (ein Moment ber Erftarrung, bann bricht er in einen Schrei que).

Berfluchter!!

Rathe,

Faust!

Sauft (wie in Die Berne binborenb).

3mei! donnert's!

Rathe.

Hore mich!

Fauft,

In einer - zwei -! Und Kinderm --

Rathe.

Fauft!

Fauft.

Ba, Rache!!

(er fturgt binaus.)

## Behnte Scene.

Rathe allein (will ihm nach).

Wo eilst du bin - o sturme nicht hinweg! -

Ich folge — ha —

(bom Schwindel befallen.)

was dreht mich so im Rreife -

Die Mauern wanten -

(im Begriffe umgufinten.)

Hulfe!!

Eilfte Scene.

Diether Fauft. Rathe.

Diether.

Welch Geschrei!

Das giebt es bier!

Rathe (bas Gift fahlend).

- Und welche wilde Schmerzen! Diether.

Bift du es?

Rathe.

Hier! — Was wuthet — o mein Gott! Dieth er.

Gieb Antwort !

Rathe.

Faust.

Diether.

Mun benn - ?

Rathe.

Er ffurmte fort! -

3ch trag's nicht mehr -

(fie ift an ben Difch getaumelt, und findet bas leere Slafche den mit ber Signatur, auffchreienb).

Ha, Gift -!! - hab' ich getrunken!

13 5 Diether (außer fich).

Gift, sagst du —?

Rathe (in Cobesangit ihn umfaffenb).

Rette, rette mich, mein Bater! Diether.

Entfeglich! - - Fauft -?

#### Ratbe.

Micht er - ich felbft! - D rette!

Diether (mit einer Bewegung, bie Thure ju fuchen).

Wie foll' ich - o mein Augenlicht!
Rathe (bie Sande ringend).

Mur Bulfe!

Ich sterbe nicht allein — dein Kind ist Mutter! Diether (erstarrt).

Du, Kathe -

Rathe.

Mutter!

Diether.

Weh -entseslich! - Nirgends

Find' ich hinaus -

Rathe.

Es bringt icon nach bem Bergen —

So falt und fleinern - -

(aufzuckenb.)

Ha, jest ist's dahin—!

(mit irrem Blide.)

Schlaf wohl, mein Leben ! -- (heftiger.)

Warum würgt' er bich!!

Das tann ich nimmer bruben ihm vergeben! -

Diether.

Ba, fürchterlich! -- Er mar's ?!

Råthe.

Nicht doch, mein Vater!

Diether.

Er gab dir Gift -?

Rathe (fowad.)

Ich selbst!

Diether.

Dein Ton - er bricht! -

Mimm feine Buge mit! -

Rathe.

Ich war's!

Diether.

Beim Weltgericht!?

Rathe.

Mein Rind - !!

( leife und fcanbernd.)

Ja — er!!

Diether.

Sa, fdredlich - benn Bergeltung!

- Und Mutter du -?

Rathe (fill und binfterbend).

- Micht mehr -!

Diether (bat an bem Lifde Berumfühlend plog-

Das Feuerrohr!!

Bu Boden!! -

Rathe (umfaßt ihn fcmerihaft).

Weh, er ist dein Sohn! Diether.

Sinab!!

Rathe.

Ich lieb' ihn noch -

Diether (feft und ftarr).

Hinab!

Rathe.

Micht morden, Bater!-

Er ift dein Sohn! -

Diether (Rathichens vorige Rede falt und grafilich , wiederholend ).

Micht mehr!!

Rathe.

D mein - Erlofer !

(fie fintt an ihm binab auf ben Boben, er fteht ftumm über ihr aufrecht.)

(der Borhang fällt.)

## Fünfter Act.

Abgelegener Beg ju einem Tobtenader. Die Umgebungen find de und muft, die nacht ift icon tief eingebrochen. Che ber Borhang aufging, borte man es nach dem Schluffe der einleitenden milden Mufit im Orchefter auf ber Buhne hefitig fturmen und wettern.

## Erste Scene.

### Fauft allein.

(In einer drohenden Stellung mit wildem Gesichtsausdrucke und fliegendem Saupthaar; er halt bas Buch in der Dand, von dem die Kette geloft auf den Boden herabhangt. Als der Borhang sich hebt, lodert in demfelben Augenblicke eine blaue Flamme dicht vor Fauft aus der Erbe hoch empor, und erlischt mit einem Donnerschlage. Auf dem Boden erkennt man magische Strel und Figuren.) Faust (in noch bestigerer Anspannung). Ha, tuckisch tropiger, versluchter Geist, Go bist du unter meiner Macht erlegen; Und siegend steh' ich über beiner Hölle, Im Kreise meines Bannes surchtbar ausrecht!— Ich habe dich gequalt — das mein Triumph!! Gewinselt hast du unter meinen Streichen — Und nun verlach' ich dich und beinen Willen!

## 3weite Scene.

Der Frembe fommt, in einen Mantel gehüllt, folleichend von der Seite. Fauft.

#### Sauft.

Wer ba?

Der Grembe (in einem Buftqube ber Bernichtung und wie von ausgestandenen heftigen Schmerzen fich erholend).

Ich bin's!

Faust.

Was suchst du hier mich auf!

Der Fremde (mit tudischem grollenden Lone). Ich hört' ench wurthen aus der Ferne her! Bauft (mit großem Dachbrude).

Ich qualte - ihn!!

Der Fremde (grimmig).

Ihr feid ja gang von Ginnen!

Was treibt ihr Tolles hier in dunkler Macht?! Faust (wie vorber).

Er unterlag mir!!

Der Frembe (faft ausbrechenb),

5a!!-

(langfam und fcaubernd.)

Was foll das Buch?

Sauft.

Der Sollenzwang!

Fremder (rafch und fichtbar etzitternb).

Thut es hinweg!

Kauft (mit tabnem Ausbrucke).

Ba, nimmer!

Ich habe bis an's Ende mich gewagt, Den fürchterlichsten Zeichen Trop geboten, Und den Verfluchten selbst heraufgebannt, Und eng in meine Kreise eingeschlossen, Daß er vor mir erbebte, und sein Heulen Im Donnersturm bis zu dem Himmel tobtel Wie einen Erdwurm zwängte ich ihn ein, Und unter meinem Fußtritt mußt? erzittern Der Geist bes Abgrunds selbst!!

(hoch übermachtig.)

Ich thats - der Fauft!!

Frember (wathend in fich binein).

Ba, Bluch und Feuer!

Sauft (auf ihn aufmertfam werbenb).

Was durchbebt dich fo?

Scheinst du doch wie zermalmt und aufgelöst! Fremder.

Ein - wilbes Fieber mard fo meiner Meifter;

Es hat mich durchgeschüttelt! — Brr! — Ich Dent's ihm!!

Sauft.

Doch, wo ist sie?

Frember.

Wen meint ihr?

Faust.

Sa, was fragst du?

Giebi's außer ihr fur mich noch eine zweite! -

Die zweite - mein' ich - liegt im blaffen Schlummer, .

Und weckt die Eisersucht wohl nimmer wieder —; Und mit ihr schläft noch ein's — — die zweite Sünde!

3mei fostet sie mich!

#### Frember.

Pah! Welch reicher Mann! Ich steh schon an der vierten, und bin ruhig!

#### Sauft (tieffinnig).

Hatt' ich's geahnt — es ware nie geschehen! — Mein weißes Brautlein — wolltest für mich brennen— Du stille Liebe — fonnt' ich dich erwecken!! — (bestig.)

Verfluchter Mensch! — die Blume und die Knospe — Den Engel erst und dann das Mutterlein!

Frember.

Sprecht lauter! Ich moralisire mit!

Bauft (auffahrend).

Ha, hui denn! — Geschehen ist geschehen! Ist doch die Feuerbraut nun reich bezahlt! — Wo ift sie?

Frember (mit fcarfer Betonung).

- Gie?

Fauft (with).

Mun-in des Teufels Mamen!

Frember.

Seid nicht so toll! — Man bringt — fie bald vorüber!

Wo?

Fremder.

Hier!

Rauft.

Hier geht der Weg jum Todtenader!

Die Wege führen alle zu den Todten!

Fauft (dumpf).

Bohlan, hier hab' ich fie geracht!

Fremder.

Belenen?

Sauft (fich befinnend).

Die Todte! — Sprachst du eben nicht von Todten? Fremder.

20n - ibr! --

(langfam und fcleichenb.)

3 mei Gunden, meintet ihr vorhin? -

Fauft (wilb).

Ich habe ihn dafür in Staub getreten!
Fremder (heimlich ichen).

Bebt mir - bas Buch boch !!

Fauft.

Nein, das laß' ich nicht! Krember.

Die schwere Rette macht's euch unbequem !

Sauft (gerftrent).

Mie fremder Hand -

Frember (lachelnb).

Sind wir doch Feuerbruder!

Und follt' es hier nun zu umarmen geben — Fauft (hoftig).

Sie fommt gewiß -?

Frember (nidend).

Dann wird das Buch euch laftig!

Drum -

Fauft (wie vorher).

Wann?!

Frember (thaifd).

Sie ist schon auf bem Wege! - Gebt! (er nimmt bas Buch rafch.)

Fauft.

Bewahr' es wohl!

Frember (wie borber).

Ihr tonnt euch drauf verlaffen! (mit icarfem Nachdeucke.)

Auf frohlich Wiedersehn! — ich hoffe, bald!!

(er verliert sich in bie Nacht.)

#### Dritte Ocene.

Magner von der andern Seite. Fauft.

Wagner (haftig).

Da feid ihr endlich -! -

(fieht bem Fremben nach.)

Su, da schleicht er bin,

Der Schwarze -!

Sauft (abwesend).

Wer?

Magner (fich fchuttelnb).

Mit Schweif und Pferdefuß! Kauft.

Berrudter!

Wagner.

Ceht ihm boch nur nach im Dunkeln !

Se leuchtet schwefelgelb aus ihm hervor; — Die Hörner flar und veutlich —

(nachfterrend und bann fonell abbrechenb.)

Gott fei bei uns!

Fauft.

Biff du von Sinnen!

Wagner.

Wollt' es doch der Himmel,

So ware alles Trug und Phantasei, Ihr hattet euer Weib dann nicht vergistet, Und —

Fauft (fagt ibn wilb).

Ba, Berdammter!

Bagner (aufrufend).

Wollt ihr mich erwürgen?

Fauft.

Furmahr ich mocht's! Und alle hinterdrein; - . Geit - fie dahin! - was wollt ihr, Unfraut, leben?

Bagner.

D welche Reden! — Weh, es ist gewiß! Der Unhold hat euch schon in seinen Klauen! — Ihr seid verloren dort und hier im Leben, Denn die Gerichte spuren auch euch nach!

#### Fauft.

Berichte - Pah! - Doch nicht bas Weltgericht L:

Wagner (mit angfilicher Zubringlichkeit). D'lieber Herr, jest ist's vielleicht noch Zeit, Auf folchem argen Wege umzutehren; Mich felber hatt' er auch schon nah daran, Daß ich mich fast der Weltlust übergeben; Doch hab' ich in's Gewissen mir gegriffen, Und mit Vermahnungen mir zugesetzt, Daß er entwichen!

(treubergig.)

Betet, guter herr! Dawider mag ber Unhold nichts beginnen!

Fauft (wild).

Haha!

#### Wagner.

Racht nicht so fürchterlich in's Scho! Mir ist so bang — als war's das lette Mal, Daß wir uns sahen; und die gute Frau Schwebt mir auch immer vor den Augen —

Sauft (heftig).

Sort!

2 Wagner.

Im Borne nicht — war ich euch doch fo treu! — Und, lieber Herr — wenn das euch retten könnte — Wenn euch der Unhold losgiebt — — diese Rechte, Ich strecke sie für euch in's Höllenfeuer!

Sauft (bewegt).

Das wolltest du -?

Bagner (febr ernft).

So mahr mir Gott helf' - ja! Sauft.

Du after -

(ploglich auffahrend, ale er in die Ferne fieht.)

Facteln - ba!

Bagner.

Mehmt ihr es an!

Fauft. .

Berlaß mich!

Wagner.

Rebet !

Sauft (außer fic).

Fort, sag' ich - von hinnen! Wagner.

Und wenn's ju fpat ift -

Sauft (fclenbert ibn aus ber Scene).

Sa - fo fahr' jum Teufel!

Bagner (aus ber Berne).

Berloren!

Rauft (in wildem Aufruhre).

Facteln! - Sa, bu bift's! bu bift's!

In mein wildflopfend Berg will ich bich bruden.

(mit quegebreiteten Urmen.)

Flieh mir entgegen, Braut! bas Lager harrt! (taumelt ploglich in die Scene gurud.)

Weh mir! — Rein Brautbett — — bas — ein Zodtenfarg!

#### Bierte Ocene.

Ein Leichenzug mit Fackeln. In dem offes nen Sarge ruht Kathe, ganz wie im viers ten Acte gekleidet. Faust.

Sauft (ber fie ertennt). .

Entfeglich! Fürchterlich! -

Erfter Leichenträger.

Wer fort uns hier?

#### Fauft.

Es ift ein Trugbild, meinen Geift zu lahmen, Nichts Wirkliches! -

(er fturmt auf bie Erdger ein.)

Ba, fort, ihr Nachtphantome!

Zweiter Leichenträger.

Was wollt ihr von uns?

Sauft.

ha, ihr haltet Stand!

Erfter Leichenträger (erfcproden).

Das ift der Mann!

"Zweiter Leichenträger (wie ber vorige).

Der Schwarzfünstler - der Fauft!

Erffer Leichenträger.

Gott schute uns! — hat der sie doch vergiftet!

Faust.

Was krächte ihr, Leichenvögel! — Ha, du bist's! Mein weißes Bräutlein — wie du freundlich lächelst— Und hab' dich doch erwürgt —!

Erster Leichenträger (beftig).

Berr, geht gurud!

Die Leiche blutet fonft!-

Fauft.

Wer fpricht von Blut ?!

Ich habe weiß vom Zweige sie gepflückt — Weiß schläft sie wie die Unschuld —! Ha, wo ist Die andre denn, die rothe Feuerrose — Für die ich's that! —

Erster Leichenträger (schaut entsest auf die Todte).

Herrgott - die Leiche weint!! Fauft.

Was — Wahnsinn — —

Zweiter Leichenträger.

Nein es ist! — Welch Schmerzensblick! Und helle Thranen riefeln durch die Wimpern! Faust.

Du weinft um mich -?

Erfter Leichenträger (unwillig).

Stort nicht die Todtenrube!

3meiter Leichenträger.

hinmeg - ihr frevelt!

Sauft (beftig).

Bleibt! gebiet' ich ench!

(ben Leichentragern, Die fort wollen, wild entgegenfretend.)

Bleibt, fag' ich! Oder bei dem Teufel drunten, Ich mache alle euch zu Nachtgespenstern! Denn schwelgen will ich in dem wilden Schmerze, Mein blaffes Liebchen einmal noch zu schauen; (bumpf.)

Wird mir die Wonne draben doch nicht wieder!

## Fünfte Ocene.

Diether Sauft. Die Borigen.

Diether (noch in der Scene rufend).

Wo seid ihr? Wo?

Erfter Beichenträger.

Das ift ber alte Bater!

(ju einem aus bem Gefolge.)

Warum verließest bu den blinden Mann?
(der andere Leichentrager geht ab, und fuhrt bann fogleich ben Alten auf die Bahne.)

Diether (mit bem Piftole in der Sand).

Wollt ihr fie mir entführen?

Fauft (ber bie Leiche anblidte, fahrt jest bei ber Stimme auf).

Ha, auch du noch!

Sie mar bein Guhrer durch bie Mitternacht -

Diether (fcaudernd).

Wer fpricht bier?

Fauft (wild vortretend).

3611

Diether (außer sich).

Das ift des Teufels Stimme!

Faust.

Ein Ton Davon!

Diether (fuct ber Stimme ju folgen, und ibm entgegenzubringen).

ha, wildes Ungeheuer!

Jauft.

Bu wenig, Alter!

Diether.

Ha, wo find' ich dich?

Sauft.

Suchst du mein Berg? — Wie alles mich doch liebt!

Diether.

Dein Berg!!

Fanft.

Sier ift's! -

Diether (umfclingt ihn, und tehet bas piftot ihm entgegen).

hinab - bu Doppelmorber !-

Fauft (ber mit ihm ringt).

Was foll das Liebesspiel — ? — Ein Feuerrohr! Diether (fanm ber Sprache machtig).

Fur beine Bruft!

Sauft (immer mit ihm ringend).

Bu fruh! - Es find erft zwei!

( fucht ihm bas Gewehr ju entwinden.)

Ba, feid ihr wild - erft zwei!!!

(im Ringen mit dem Alten geht bas Piftol, bas ganft gefaßt bat, los.)

Diether (ftargt getroffen ju Boben).

Sauft (jurudfrargend).

Das ift — Die — drittel! Diether.

Kluch — — dir — —

(er ftirbt.)

Die Beich enträger (ausrufend).

Sa, Mord!

Sauft.

Laßt ihn doch erst verfluchen!

Dann fcbreit -!

(um fich ftarrenb.)

Da liegen alle meine Gunben !

Mur eine fehlt noch!!

Leichenträger.

Sulfe!

Sauft (wild fich unter ihnen umfehend).

Machtgespenster!

Wer hilft uns auch die Todten auferwecken? — Daran erlahmt der Himmel — und die Holle! Sonst wollt' ich's thun!

Erfter Leichentrager (der fic mit dem Miten beschäftigte).

Entfeglich! er verblutet!

Fauft.

Ha, Roth und Weiß! — Das Schwarze fehlt nur noch!

Hier schreit erft Weib : und Rind . und Batermord!

Drei doppelt schreit's ---

(fich muthend emporreifend)

Doch Tron fei dem geboten!

Dier muffen's fenn! - Bis babin bleib' ich Meister!

Erfter Beichentrager (fdreienb).

Berfolgt ibn! - Sulfe!

## Gedste Scene.

Gerichtsbiener mit ihrem Unführer. Die Borigen ohne Sauft.

Unführer.

Welch ein Mordgeschrei!

Erffer Beichentrager.

Der Schwarztünftler — Der Fauft — ... An führer.

Wir suchen ihn!

In dieser Gegend hat man ihn gesehen! Erster Leich enträger.

Den eignen Bater hat er hier getroffen!. Da schaut die Leiche!

Anführer.

Ungeheu're That!

Erfter Leichenträger.

Im Sarge ruht sein Weib, das er vergiftet! Anführer.

Wo ift er? Redet!

Erfter Leichenträger.

Dort hinaus entsprungen! Unführer.

Ihm nach benn, Leute! Er muß unfer werden!

#### Erffer Leichentrager.

Wir wollen fur ben Alten Gorge tragen;

Statt einer Leiche find's jest zwei geworden!

(bie Grichtsdiener eilen auf bem Wege ab, ben Fauft ein: fcblug. Die Leichentrager ziehen ebenfalls fort, und tra, gen ben ermorbeten Diether mit fich.)

# Stebente Scene.

## Erleuchteter Saal.

(In der Ferne hort man rafche Tangmufit. Masten geben abwechfelnb über bie Buhne, aber alle fcmarz gekleibet, und mit gangen undurchsichtigen Larven. Fauft fturt nach einer Paufe wild herein, einen gefüllten Pokal in ber Sand.)

Rauft (in ben Borbergrund ffurmend).

Sa, Gift fatt Wein, daß ich mich dein beraufche!

Der Wein macht nuchtern — glubend Feuer will ich! Kort mit dem Trank —! Und Blut ift's obendrein!

(er fchleubert fchanbernd ben Pofal welt von fich.)

Des Baters Blut - - ich trant mich barin voll!

Doch Fluch ihm! Fluch! daß er mich hat gezeugt! Dem! Mutterschoose Fluch, der mich getragen! Der Amme Fluch, die mich an's Licht gefördert, Daß sie mich nicht erwürgt' im ersten Schreie! Was kann denn ich für mein entfestich Daseyn?
Berflucht seist du Natur, die mich betrogen,
Berflucht ich selbst, daß ich mich täuschen ließ!—
Und du gewaltig Wesen, das zum Hohne,
Den Feuergeist in diesen Kerker bannte,
Daß er verzweiselnd hin nach Freiheit ringt—
Dir ——

(er fcaubert furchtbar aufammen.)

Mein, die vierte — schwarze Sunde nicht!

(er ichlagt im Uebermaße bes ausbrechenden Schmerzes beibe Sande vor bas Geficht.)

D ich bin unaussprechlich elenb!! (bret ichwarze mannliche Masten treten ju ihm.)

Erfte Maste.

Sei! Luftig, Freund!

3meite Maste.

Bei, luftig, Bruder!

Dritte. Maste (mit einem fcneibenden Cone: " wiederholend).

Lustig !

Fauft (in wilder laune auffahrend, und fich unter thnen umfebend);

Bei , luftig benn !

Erfte Maste.

Wer wollte Muden faugen!

3meite Maste.

Das leben mabrt ja lang', bis Mitternacht!

Dritte Maste.

Und hinterdrein hat gar die Luft fein Ende!

(die Mufit hort ploglich auf, und eine Glode ichlägt bret

Mal an.)

Fauft (betdubt.)

Was giebt's?

Erfte Maste.

Das dritte Viertel erst auf 3molf!

Car 3meite Maste.

Da ist's noch Zeit!

Dritte Maste.

Benug jum Faschingsspiel!

Erfte Maste.

Um Mitternacht geht erst ber Rehraus an!

Fauft (fchaudernd).

Was wollt ihr?

Erfte Maste (faft feine Sand rafd).

Bei! Wir tangen ihn gusammen!

Fauft (reift bie Sand jurud).

Fort! - Feuer!! . .. ....

Erfte Maste.

Micht doch; nur ein Schwefelfunken?

Der Bruder phantasirt!

Dritte Maste.

Holla! Must!

(bie Dufit hebt wieder in der Ferne an.)

Erfte Maste (beimlich lachend):

Die Milzsucht sticht ihn!

3meite Maste.

Borch, am Rabensteine

Hebt lust'ger Tanz an!

Dritte Maste.

Da muß ich hinaus!

Erfte Maste.

Auch brunten wirbelt's schon im Fegeseuer! 3 meite Maste.

Da gilt es Eile! — Hui! Auf Wiedersehn! Exfte Maste (ju Faust).

Um Mitternacht!

(beibe Masten eilen fort.)

Jauft (faßt fich au bie Stirn).

ha, was umgiebt mich bier !

(heftig vorwarte tretend.)

Berunter mit ben Larven!

(heftiges Rlopfen bon außen.)

Welch Getofe! -

Beschleicht mich Wahnsinn —?

Stimme (beftig von außen).

Deffnet bem Bericht!

. (bie Dufit bort auf, es bonnert.)

Sauft (ftbrit betanbt gurhat)....

Ich traume schwer! - Noch geht die Welt nicht

Stimme (wie vorher).

Hier muß er fem! -- Macht auf! Es wettert ten !! braufen!

Sauft (trodnet bie Stirn).

Bat mich die Angst entmannt -!

Die Gerichtsbiener. Fauft. Anführer.

Wo ist er? Wo?

Fauft (reifit fich empor und tritt ihnen entgegen). Dier feht der Fauft!

Unführer.

Im Namen des Gesetzes! Gistmischer, Schwarzfünstler und Vatermorder! Kaust.

Ja, drei ift meine Zahl! — An eurer Mase Mert' ich, ihr Herren, wer euch hergesendet! Ich bin die Drei!

(tropig und wieder gefaßt.)

Was wollt ihr von mir haben? Wor lebenden Gerichten gittr' ich nicht!

Unführer.

Der peinliche Prozeff erwartet bich! - Schlagt ihn in Feffeln!

Fauft.

Wenn, ich's euch erlaube!

Unführer (ju ben Gerichtebienern, die noch jogern). Greift an! Und fürchtet nichts!

Fauft (tritt mitten unter fie).

Wohlan ihr herren!

Seid nicht so boflich! — Hier sind meine Bande; Es gilt die Eisenprobe! Unführer.

Feffelt ihn ! --

(Fauft wird in Retten gefchlagen.)

Sauft.

Und nun fagt dem, der euch hierher gefendet, (er faßt die Retten jum Berreißen und stampft auf den Boden.)

Der Stahl fei mir zu schlecht! - ...

(die Retten reifen nicht, und er fahrt außer fich auf.)

- - Ha, was ist das?!

Anführer.

Der Teufel hilft nicht mehr! Schleppt ihn binmeg!

Sa, bricht die Holle ihren Bund mit mir?! Anführer (gegen ihn zurnenb).

Bum Kerter bin — und dann auf's Hochgericht!

Elende Sclaven!

Unführer.

Reißt den Unhold fort! (Faust wird umringt.)

Fauft (in wilber Buth).

Gehorchft du nicht bem Donner meiner Stimme, Berfluchter drunten!

# Anführer! ... Fort!

Deunte Scene.

Der Frembe. Die Borigen.

Der Frembe (mit einem noch wilbern glabenbern ! Sind befichte als vorher).

Was giebt es hier?

Anführer.

3m Mamen des Gefetes!

Der Fremde (fredt bie Sand gebietend aus).

Weg von ihm!

Bur euch gehort er nicht!

(Gin Donnerschlag, bem Fauft fallen die Retten ab. Die Berichtediener find von einem panischen Schreckenergriffen.)

Gerichtsdiener (durch einander).

Weh! wehe uns!

(fie eilen ab.)

Zehnte Scene.

Sauft. Der Frembe.

Sauft (außer fich).

Bin ich der Fauft? - Sa, fchaff' mein Buch berbei!

Der Fremde fingifc fale.

Wozu?

Fauft. -

Ich will in Staub ihn niedertreten! Der Unbold trogte mir!

Der Fremde (wie vorber), &

Bielleicht ist's aus!

Tang to Wir i & Sauft.

Der vierte Frevel iff noch nicht geschehen.

Der Fremde.

Wer weiß?

Sauft (wilb).

Ba, falter Teufel!

Der Fremde (blidt ibn an und lacht theifth).

Sauft (fturgt bei bem Blide gurud).

Was ift das!?

Der Fremde.

Mun benn?

Fauft (betanbt).

Welch schreckensvolle Achnlichfeit! Der Frembe.

The phantasire!

Color Color Faults word is the in

it ift ift in Sa, durch die Menschenlarbe

Brennt es hervor - -

Der Beingeift fpricht aus euch !

Bauft:(fabrt fich über Die Stirn).

Ja, ja — es war ein Traum — ein toller Traumit Es dünfte mich — du fähst dem Teuf elsähnlich! Der Fremde.

Saha!

· Fauft.

Die Einbildung!

Der Fremde.

Ihr feid ein Schwarmer!

(mit einem geheimen fcredlichen Ausbrude) .

Wir wollen noch recht lustig sein zur Nacht! — Wenn's zwolfe brummt, ruf' ich euch ab zum Tanze.!

(er geht.)

### la Chilftre Gicenie. ...

Fauft (auein fich angstvoll umschanenb). Ha, welche fürchterliche Machtgesellschaft!

Wie sich die Larven durch einander drehen, Im leisen wilden Tang — es macht mich

(wie, wenn er bie Angst von sich ju ftogen suchte.) Ha, von der Bruft hinweg! — Ronnt' ich

nur beten —

Nur wenig arme Worte — — daß sie schwände Die Angst: des Todes —!

. (bringenber.)

Mur ein einzig Wortlein

(er finte unwillfahrlich auf die Rnice.)

D einen Seufzer nur —!! Er konnt' mich retten

(er reift fich wild in bie Bobe.)

Su, bin ich von Ginnen?!

(die Mufit beginnt wieder.)

Was Beten? - Tangen!! Wild inf Sturm-

Ha, blaset, blaset, daß die Tone schwellen, Die Wetter in den Freudenaufruhr donnern! In's Teufels Namen! Faust; will frohlich seyn!

(die Mufif wird ftarfer.) "

Binan! Binan! Das schallt in meine Weise!

Auf! Drehet wild euch in dem Feuerfreise! Hervor die Braut — die Gaste sind bereit, Schon sturmt zur Mitternacht die stücht'ge Zeit; Wenn ihre dunkeln Schauer uns umwehen, Will ich in deinen Flammen untergehen!

(er eilt wild jur Seite ab, woher die Mufit fchallt, Langende schwingen fich mahrend der Paufe über die Bahne, alle in schwarzen Masten, und die Musit felbst nimmt einen wilden Charatter an.)

## 3molfte Scene.

Faust ganz verlarvt ist. Die andern Masten entfernen sich.

Sauft (erhint und glubend).

Nicht länger sträube dich!

Belene.

Ba, wilder Stürmer!

Fauft.

Mein Bufen brennt -!

Belene.

Die Beit ift noch nicht ba!

Sauft.

Sie ist's! Sie ist's! — Ha, Weib, sie foll es senn! Statt einer hab' ich drei dir aufgeopsert!
Die Mutter schläft, das Kindlein und der Alte, Mit dir zu kosen sang ich sie in Schlummer! — Ha, Feuerbraut, die Nacht ist eingeweiht, Gezahlt hab' ich die theure Morgengabe;
Drum gieb mir Gluth für Gluth!

Selene (mit heimlichem Nachbrude).

Gie brennt fur bich!

### . Fauft.

Berriffen ift jedwedes Lebensband; Un bich bin ich gefeffelt, bein -

Belene (mit einem Triumph einfallend).

Auf ewig!

(bie Dufit in der Ferne wird immer wilder und feltfamer, es rollen dumpfe Donner binein, die nach und nach ftarter werden).

Fauft.

Auf ewig bein! — Horch, wie die Tone schwellen! Helene.

Gie donnern uns den wilden Hochzeitsjubel!

Ba, gieb den Brautfuß mir!

#### Belene.

Um Mitternacht!!

### Fauft.

Jedweder Puls wird mir zur Ewigfeit! — Die Larve fort, die mir dein Wangenfeuer, Der schwarzen Augen dunkle Gluth verbirge!

(er will ihr die Daste nehmen.)

Selene (ftraubt ibm entgegen).

Ift fie gefallen, wirst bu treu verbleiben?

Ja bei bem -

Belene (giebe ibn eafc jurud).

#### Halt!

Sauft (als es ftarter bonnett).

Das donnert meinen Eid!

Die Tone schwören ihn, die Herzensschläge, Mein ganzes Dasenn, das in Flammen glüht! Ha, immer wilder schwillt der Jubel an, Schon wirbelt um uns her der Hochzeitsreigen, Die Fackel brennt —

Belene (mit withem Sone). Ba benn, mein Brautigam!

Sauft (auf fie einbringenb).

Binmeg die Larve! -

Belene (noch wilder).

Sei! Die Hochzeitsstunde —

Sauft.

Die Larve fort!!

Befene.

Sie schlägt!!

Fauft.

Den Brautfuß!

(er ift im Begriffe, fie ju umfchlingen).

Selene.

Nimm ihn!!

(die Larve und die Sauptbededung entfallen ihr und fie grinfet ihn aus einem Sobtenschadel an; es bonnert heftig und Die Mufit endet wie mit einem Schrei in Diffonangen.)

Sauft (taumelt in Lobesfdreden jurud).

Entfegen - -! Weh! - -

Selene.

Das Lager ift bereit!

Folg, Brautigam, hinab zur Feuerhochzeit!!

(fie verfinft mit einem frachenden Donnerfclage in den Bor den, aus dem Flammen emporlobern. Fauft fturgt von der Bubne, die fo lange leer bleibt, bie bie jest einfallende

Glode swolf ausgeschlagen bate Aues verbunkelt fich tief und bie Lichter erloschen.)

## Dreizehnte Ocene.

Der Fremde schleudert den Faust, dessen Gesicht todtenbleich ist, bei den haaren auf Die Buhne zuruck.

Fauft.

Ha, laß mich flieben! — Fort! — Der Fremde (mit wildem donnernden Sone).

Es ift vorbei!

Sauft.

Entschliches Gesicht! - -

(fid) bebend an die Bruft des Fremden merfend.)

Du bist mein Freund!

Drum schutze mich!!

Fremder (auflachend).

Saha!

Fauft (dringender).

Mein letter Freund!!

Frember (mit triumphirender Bosheit).

Ei freilich!!

Rauff.

Sa, so laß uns fort!

Fremder.

Wohin?!

Fauft.

Bur Kirche!!

Fremder.

Ich mit dir ?!

Sauft (irre).

Wir wollen beten!

Ja beten! beten!! Uch mein Schlafgebet -

Aus meiner Kindheit — Das wird mir getreu

senn — —

Der Mutter Segensfreuz!! — Hinaus zur Kirche!! —

Dir thut's auch Noth — — ber Himmel wird uns retten! —

(wild wie im Bahnfinn.)

Fort! Fort!! -

Der Fremde (fcleubert ihn jurud).

Buruck! — Dein Lebensspiel ift aus!!

Fauft (wie vorher).

Noch hab' ich Beit bis zu bem vierten Frevel!

O eine Spanne hat zur Buße Raum; Zur Kirche hin — laß uns um Gnade knieen! Der Fremde.

Saha! - Rennst du mich denn?

Fauft.

D rette mich!!

Der Frember (ergreift ihn mit übermächtiger Gewalt, fehrt ihn fo, daß Fauft's Gesicht gegen die Buschauer gewendet wird, indes das seine von diefen abgekehrt ist; und so blickt er ihn an und ruft mit donnernder Stimme:)

Ich bins!! —

(ein Donnerschlag.)

(Fauft taumelt mit dem Ausdrucke bes hochften Entfegens ju Boben, indem er einen unarticulirten Schrei ausfticht.)

(Jener fahrt nach einer Bause mit schneibender Ralte fort.)

Der mir - ha, mir! - getrogt!! - (mit emporendem Stolze.)

Gewürm des Staubes!

Ich hatte beine Qual — mir!! aufgespart —! Fahr' jest hinab-zu andern Sclavengeistern — Du bist zu klein fur mich!!

Fanft (richtet fich in bie Sohe und icheint feine Rraft wiederzugewinnen).

Ich bin ber Faust!

Der Frembe.

Du nicht!

Bauft (indem er fich mit feinem gangen Eroge emporreißt).

Verfluchter! Ha, ich bins! ich bins!

Bu meinen Gugen bin, ich bin bein Meifter!

Der Fremde.

Micht mehr!!

Fauft (wild).

Ba, mein Bertrag ?!

Der Fremde.

Er ift am Ende!!

Rauft (wie borber).

Drei Frevel nur!!

Der Frembe.

Der vierte ist vollbracht!

Rauft.

Nur Weib und Rind — und meines Vaters Blut —!

Der Frembe (balt ihm ein Bergament entgegen).

Und hier dein eignes! -

Sauft.

Ba, das ist mein Pact!

Der-Frembe.

Die Unterschrift — war beine schwerste Gunde!

Sauft (mathend).

Ha, Lügengeist!! — So hast du mich vergarnt! Der Fremde.

Dein Blut ift mein! Das Bundniß ist zerriffen!

Fauft (mit feiner ganzen Kraft austobend). Mein Buch!! Mein Buch!!

Der Fremde (mit dem hochften Ausbrude).

Sa, jest - qual' ich bich selbft!

Sauft (mit fleigender Rraft).

Du mich?! — Ha, alle deine Höllenstammen, Verstuchter, thurme sie um mich zusammen! Ich trope ihnen, trope deinen Mächten, Der wilde Schmerz, ich will mit ihm nicht rechten, Ihn jubelnd tragen, deine Wuth verlachen, Vich und die Hölle selbst zu Schanden machen; So, wild und kuhn, mein wildes Dasenn fronen, Ich will's — der Faust! — und ewig dich verhöhnen!!

Der Fremde (in höchster Buth). Hinab, Verfluchter!!

(er reift ihn mit den Daaren gegen den Bintergrund, in diefem Augenblicke verwandelt fich unter heftigen Blifen und Donnerschlagen die Bahne in eine graufe Bildnig,

in deren hintergrunde eine klaffende Boble, in diefe schleudert der Teufel den Fauft, von allen Seiten fpruft Teuer herunter, so daß die gange innere Boble im Brande ju fteben scheint; ein schwarzer Schleier fenkt fich über beide, als jener den Fauft unter sich liegen hat.)

Sauft (in einem wilden Eroge aufjubelnd).

Sa, hinab! hinab!

(Donner, Blig und Feuer. Beide verfinfen.)
(Der Borhang faut.)

Bayerische Staatsbibliothek München Meuigkeiten meines Berlags für die erste Halfte dieses Jahres, welche in allen Buchhandlungen zu erhalten find, oder auf welche Bestellung gemacht werden kann.

- Das Jahr 1715, oder wie's vor hundert Jahren in der Welt aussah. Gin Erinnerungs= und Troft= buchlein für 1815. 8. 20 Gr.
- Das Lied der Nibelungen. Metrifch überfett von D. Johann Guftav Bufching. gr. 8. 1 Thr. 8 Gr. auf Schreibpapier 1 Thr. 16 Gr.
- Briefe über hamburgs und seiner Umgebungen Schicksale, wahrend der Jahre 1813 und 1814. Geschrieben von einem Augenzeugen im Sommer und herbst 1814. 2tes heft: herbst 8. 16 Gr. (Es folgt noch ein drittes und letztes heft.)
- All gemeine Geschichte der neuesten Zeit seit dem Anfange der französischen Revolution, von Friederich Saalfeld, Prosessor in Göttingen. Ersten Bandes, erste Abtheilung: Einleitung. gr. 8. 2 Ehlr. und auf Schreibvapier 3 Ehlr. (Das Ganze dieses Werks ist auf 4 Bande oder 8 Abtheilungen, berechnet, deren jährlich zwei erscheisnen werden.)
- E. M. Wieland, geschildert von J. G. Gruber.
  ister Theil. 8. 1 Thir. 12 Gr. (Der 2te Theil
  folgt zur M. Messe.)
- Bibliothek neuer englischer Romane. Dritter Band, enthaltend: Darstellungen aus dem wirks lichen Leben, in drei Erzählungen: 1) Der Schein ist gegen ste. 2) Augustin und sein Weib. 3) Die geheinnisvolle Fremde. Von Mis Opie, übersett von henriette Schubart. 8. 1 Ehle. 12 Gr.

Blumenlese aus dem Stammbuche der deutschen mimischen Kunstlerin, Frauen Henriette Hen= del=Schut, geb. Schuler. Mit einem Aupfer (darstellend die Kunstlerin und ihre Tochter als Hagar und Jömail). 12.

Deutsche Blatter. Neue Folge. Ifter Band. 8.

Faust. Ein Tranerspiel in fünf Acten von August Klingemann. 8. 18 gGr.

Don Quirote und Sancho Panza oder: Die Hochzeit des Camacho. Dramatisches Spiel mit Gesang, in fünf Auszügen, von August Klingemann. 8. 18 gGr.

Hamlet. Ein Trauerspiel in 6 Aufzigen von Shatespear. Neue Bearbeitung von August Klingemann. 8. 18 gGr.

Conversations = Lexicon, oder Encyclopadisches Handworterbuch für gebildete Stände. 5r und 6r Band. Enthaltend die Buchstaben I-N. Preissfür alle 10 Bande: 12 Thlr. 12 gGr. Schreibspapier 18 Thlr. 18 gGr.

Der 24ste Februar, Trauerspiel in einem Act. Bon F. L. Z. Werner. &.

Juny 1815.

F. A. Brockhaus.

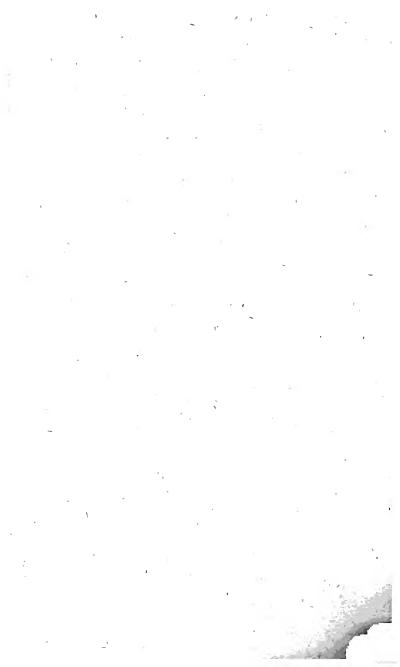

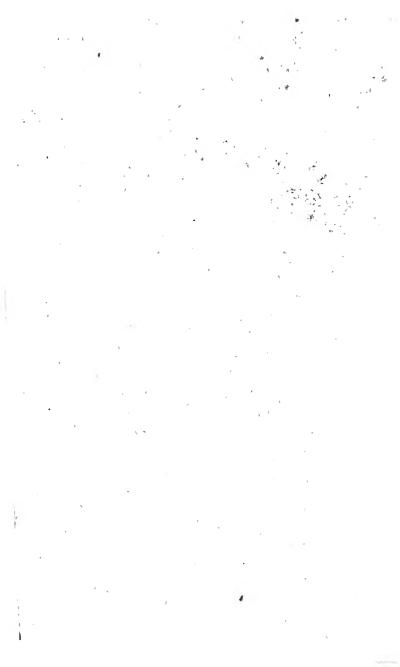

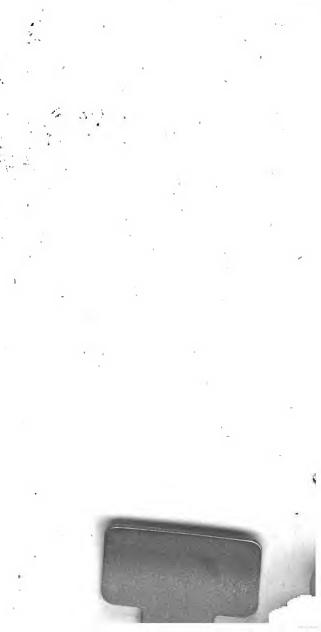

